

# HALBJAHRSHEFTE FÜR DIE KUNDE DES CHRISTLICHEN ORIENTS

#### **NEW SERIES**

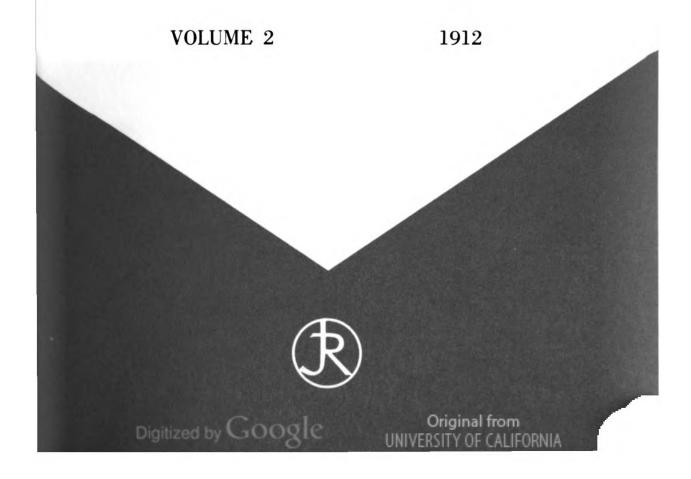

# ORIENS CHRISTIANUS

# HALBJAHRSHEFTE FÜR DIE KUNDE DES CHRISTLICHEN ORIENTS

BEGRÜNDET

VOM

PRIESTERCOLLEGIUM DES DEUTSCHEN CAMPO SANTO IN ROM

#### IM AUFTRAGE DER GÖRRESGESELLSCHAFT

HERAUSGEGEBEN

VON

Dr. A. BAUMSTARK

NEUE SERIE · ZWEITER BAND

MIT 6 TAFELN

LEIPZIG OTTO HARRASSOWITZ 1912

Reprinted with the permission of Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden

JOHNSON REPRINT CORPORATION
111 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10003

JOHNSON REPRINT COMPANY LIMITED

Berkeley Square House, London, W. Iginal from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

#### DRITTE ABTEILUNG.

### A) MITTEILUNGEN.

#### Nachtrag zur Beschreibung der liturgischen Handschriften des jakobitischen Markusklosters in Jerusalem.

Der großen Güte des hochw. Herrn P. Raph. Savignac O. Pr., Professors an der École Biblique de St. Étienne in Jerusalem, dem ich für seine freundliche Mühewaltung auch hier meinen verbindlichsten Dank ausspreche, schulde ich die folgenden ergänzenden Angaben bezüglich der drei S. 286 f., 294 und 296 des vorigen Jahrgangs dieser Zeitschrift ungenügend beschriebenen Hss.

18. — Format:  $0,272 \times 0,193$ .

33. — Pp. Zwei Bände von je 146 Blr. 0,433×0,295. Ebd. Geprestes Leder. Schr. Serta in 2 Spn. Schm. In Fluchtbandtechnik auf der ersten S. jedes Bandes. Vgl. die folgende Notiz. Dat. 1859 (Gr., obgleich dies nicht ausdrücklich gesagt ist, = 1547/48). "Cette date se lit dans un petit carré ménagé dans le cadre qui orne la 1ere page". Gesch. Eine ar. Notiz ("relative à l'acquisition du volume (?)") stammt von 1862 (Gr. = 1550/51). Nach Notiz auf einem beigebundenen Blatt wurde die Hs. 2111 (Gr. = 1799/1800) neu gebunden.

Die Hs. enthält die Gesangstücke des Festbreviers für sämtliche Offizien, für welche die Gebetstücke derselben in Nr. 38 vorliegen, und für "quelques autres en plus".

36. — Format:  $0,480 \times 0,310$ .

Dr. A. BAUMSTARK.

#### Die literarischen Handschriften des jakobitischen Markusklosters in Jerusalem.

Die gebrauchten Abkürzungen und die Einrichtung der äußeren Beschreibung der Hss. sind dieselben wie in dem entsprechenden Verzeichnis der liturgischen Hss. des Mkls. Vgl. S. 103 des vorigen Jahrgangs dieser Zeitschrift.

Nur mit den Verfassernamen werden Wright A short history of syriac literature. London 1894 und R. Duval Anciennes littératures chrétiennes. II. La littérature syriaque. Paris 1899, mit Kat. und folgendem Verfassernamen die bekannten größeren Kataloge syrischer Hss. zitiert. Um eine bequeme Zitierung zu ermöglichen sind die Nummern der Hss. durch den Zusatz eines \* von denjenigen der liturgischen Hss. unterschieden.

Bei der folgenden Beschreibung der literarischen Hss. des syrischjakobitischen Markusklosters in Jerusalem, von der entgegen meiner



ursprünglichen Absicht mit Rücksicht auf den zur Verfügung stehendem Raum im laufenden Jahrgang vorerst nur der den theologischen Hss. gewidmete Teil wird zur Veröffentlichung gelangen können, hatte ich mich der Mitarbeit der Herren Pfarrer Dr. G. Graf und Privatdozent Dr. Ad. Rücker zu erfreuen. Letzterer hatte die Güte, bezüglich einzelner syrischer Hss. meine eigenen Aufzeichnungen zu ergänzen, wo diese entweder von Hause aus kleine Lücken aufwiesen oder dadurch nachträglich ergänzungsbedürftig geworden waren, daß mir Teile derselben verloren gingen. Ersterer hatte während seines Aufenthaltes in Jerusalem unabhängig von meinen Vorarbeiten solche zu einem Kataloge der arabischen Hss. des Mkls. begonnen, dieselben aber abgebrochen, als er darauf aufmerksam wurde, daß ich auch diesen schon meine Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Immerhin war es ihm bereits gelungen, noch einige weitere Hss. zu untersuchen, die mir im Jahre 1905 nicht vorgelegt wurden. Bezüglich einiger schon damals von mir untersuchter Hss. hatte er sofort besonders sorgfältige Feststellungen gemacht. Die Beschreibung der einen wie der anderen ist ihm zugefallen. Wo die Beschreibung einer ganzen Hs. von einem der genannten Herrn herrührt, ist unter derselben der Anfangsbuchstabe seines Namens in ( ) beigefügt. Wo nur eine einzelne Feststellung kleineren oder größeren Umfangs einem derselben verdankt wird, ist diese in [ ] gesetzt und ihr in ( ) das betreffende Namenssiglum beigegeben. Bei Nr. 3\* ist über die obwaltende Sachlage im Kontext näherer Aufschluß geboten. Meinen beiden verehrten Mitarbeitern spreche ich auch hier öffentlich meinen verbindlichsten Dank aus.

Dr. A. BAUMSTARK.

## I. Theologie (mit Einschluß einiger Mîmrâ-Texte).

Unter den literarischen Hss. des Mkls. ist begreiflicherweiser die Theologie numerisch am stärksten vertreten. Was die Sprache anlangt, halten sich dabei syrische und arabische Texte ziemlich das Gleichgewicht, so jedoch daß letztere doch ein wenig überwiegen. Inhaltlich stehen Schrifterklärung und Askese im Vordergrund. Von einzelnen Schriftstellern sind Dionysios bar Ṣalîβî und Bar ʿEβrâjâ, die beiden theologischen Klassiker der syrischen Renaissanceliteratur des 12. und 13. Jhs., naturgemäß besonders gut vertreten. Durch ihr hohes Alter gewinnen die zwei Hss. der Areiopagitika und der Werke des Patriarchen Kyriakos die Bedeutung hervorragender Keimelien. Von den sprachlich arabischen Hss. beleuchten mehrere den seit dem späteren Mittelalter von der koptischen auf die syrisch-jakobitische Kirche ausgeübten Kultureinfluß.



#### a) In syrischer Sprache:

1<sup>\*</sup>. — Pp. 150 Blr. 0,300×0,204. Ebd. Leder mit Holzdeckeln. Schr. Serta cca. des 16. oder frühen 17. Jhs., 2 Spn. zu 32 Zn. Gesch. Zwei Eigentumsnotizen des "Syrerklosters" in Jer. Bl. 1r° sind undatiert.

Massora mit den in verwandten Hss. üblichen Anhängen. Vgl. Wiseman Horae syriacae. I. Rom 1828. Martin Tradition karkaphienne ou la Massore chez les Syriens (Journal Asiatique). R. Duval S. 70—74. Die vorliegende Hs. dürfte am nächsten der früher gleichfalls im Besitze der jakobitischen Gemeinde zu Jer. gewesenen Pariser, No. 64 (Ancien fonds 142, vgl. Kat. Zotenberg S. 30f.) des 11. Jahrhs. (= P) stehen. Doch geht sie in manchen Beziehungen völlig eigene Wege.

Text der eigentlichen Massora Bl. 1v°A—133r°A. selbe umfaßt 1) die Massora zum AT. mit nachstehender Reihenfolge der einzelnen Bücher: Pentateuch, Josua, Richter, Hiob, Samuel, Könige, Psalter, Proverbien, Sapientia, Qohelet, Hohes Lied, Isaias, Δωδεχαπρόφητον, Jeremias, Klagelieder, erster und zweiter Brief des Baruch, Brief des Jeremias, Ezechiel, Daniel, Bel und Drache, Susanna, Ecclesiasticus, Ruth, Esther, Judith (Bl. 1v°A-77r°A), 2) die Massora zum NT. nach der Pesîttâ mit nachstehender Reihenfolge der einzelnen Bücher: Apostelgeschichte, Jakobus-, erster Petrus- und erster Johannesbrief, Paulusbriefe in der gewohnten Ordnung mit dem Hebräerbrief zum Schlusse, die vier Evangelien, abgeschlossen durch ein Scholion aus Philoxenos über Kleophas, den "Bruder Josephs" (Bl. 78r°A-101v°B), 3) die Massora zum NT. nach der Heraclensis mit gleicher Reihenfolge der einzelnen Bücher (Bl. 102r°A—109v°B), 4) die Massora zu den Schriften der von den Jakobiten meist gelesenen "Väter", nämlich a) zu den Areiopagitika (Bl. 110r°A—110v°A), b) zu 29 Reden des hl. Basileios (Bl. 110v°A-111r°B), c) zu den zwei "Teilen" (Nr. 1—29 und 30—45) der Reden des hl. Gregorios v. Nazianz (Bl. 111r°B—125r°A), d) zu den Briefen des Basileios und Gregorios (Bl. 125r°A—126r°A), e) zu zwei "Teilen" (Nr. 1-52 und 53-123) der λόγοι ἐπιθρόνιοι des

Severus v. Antiocheia (Bl. 126r°A-133r°A), f) zur Johannes-Apokalypse (Bl. 133r°A).

Die Anhänge bilden: 1) ein Brief Ja'qûßs v. Edessa "über die Punkte" (Illing coio) amal case cing Iling col المه المه الله إليان), 2) der Brief ebendesselben an Georgios v. Serûγ (Bl. 135 r°B – 138 v°B – P 29°), 3) Stücke unter dem Namen des Epiphanios, nämlich a) über die griechischen Akzente (Bl. 138v°B = P 4°), b) über Konjunktionen und deren Bedeutung (Bl. 138v°B—139 r°A. Inc. p:> -?. المحملة (ocad. هجر: معبوه die literarisch benützten Sprachen (Bl. 139 r°A. Inc. حصد خمتا محصد), d) über Maße und Gewichte (Bl. 139 r° A. B = P 13°. 14°), e) über die Prophetie (Bl. 159 r°B = P 15°), 4) ein Abschnitt über die angebliche Bedeutung der Buchstabennamen im Hebräischen (Bl. 139r°B. v°A. Inc. Leala Loada all), المار محلب مدين المار المار المار المار المار محلي المار المار محلي المار م i), 6) eine Stichometrie der Bücher des A. und NT.s (Bl. 139v°A. B. = P 6°), 6) die biographischen Notitzen über Apostel und Propheten (Bl. 140r°A—v°B), 7) eine Erklärung der hebräischen Gottesnamen (Bl. 141 r°A-142 v°A = P 9°), 8) eine Erklärung der griechischen Nomina aus der Εἰσαγωγή <des Porphyrios> (Bl. 142v°A—143r°B), 9) ein Verzeichnis سقيا .Bl. 143r°B v°A Inc إلاقصص تعبدها المصلة معكما عميراها المال الم aequiliterae (Bl.  $143 v^{\circ} A - 144 r^{\circ} B = P. 11^{\circ}$ ), 11) die Erklärung der hebräischen und anderssprachigen Worte aus LXX und der Bibelrezensionen Ja'qû\u00e3s v. Edessa mit nachstehender Reihenfolge der einzelnen Bücher: Hiob, Pentateuch, Josua, Richter, Ruth, Samuel, Könige, Proverbien, Qohelet, Hohes Lied, Sapientia, Δωδεκαπρόφητον, Ezechiel, Jeremias, Daniel, Ecclesiasticus, Isaias (Bl. 144 v°A—148 v°B = P. 10°), 12) ein "orthodoxes" Bekenntnis über die Inkarnation von Rabban Jôhannân, "bekannt als Schüler des Maron" (Bl. 148v°B  2\*. —Pp. 148 Blr.  $0,264 \times 0,195$ . Zstd. Bl. 1 zerrissen. Ebd. Leder, mod. Schr. Estrangelâ sicher noch des ersten Jahrtausends, 2 Spn. zu 39—42 Zn. In den Einleitungen sind die Spn. gleich breit. Den eigentlichen Text begleiten in einer schmäleren Sp. die auch weit enger geschriebenen Erklärungen. Nschr. auf Bl. 148v° fast vollständig unleserlich. Gesch. Nach Notiz auf dem gleichen Bl. der Kirche der Jakobiten zu Jer. geschenkt im J. A. The A. d. h, 1061 oder 1601 (Gr. = 749/50 oder 1289/90). Mit der Entstehung der Hs. muß also möglicherweise bis über die Mitte des 8. Jahrhs. hinaufgegangen werden, wogegen sich unübersteigliche paläographische Schwierigheiten nicht erheben.

Die Werke des Ps.-Dionysios Areiopagites in der Übersetzung des Sergios v. Rîš'ain mit Einleitungen und Erklärungen. Vgl. Baumstark Lucubrationes Syro-Graecae. Leipzig 1894. S. 380f. Wright S. 93. R. Duval S. 317f. Seitenstücke bilden die fünf Hss. Brit. Museum Add. 12. 151f. 14. 539f. und 22. 370. Vgl. Kat. Wright S. 493 bis 501.

Text Bl. 1r°-148r°. Derselbe umfaßt: 1) eine Reihe von Einleitungen, nämlich a) die Vorrede des Sergios von Rîš'ain zu seiner Übersetzung (Bl. 1r°A-6v°A = Brit. Mus. Add. 22.370 Bl, 1v°-26v°), b) die Vorrede des Phokas bar Sergios zu seinem Kommentar (Bl. 1r° A-17r° B = Brit. Mus. Add. 12.151 Bl. 1 v°-2 v°) c) die Apologie des Johannes Scholastikos zu Gunsten der Echtheit der Areiopagitika (Bl. 7r°B bis  $8v^{\circ}A = Brit$ . Mus. Add. 12.151 Bl.  $2v^{\circ}ff$ .), d) die ergänzende Apologie des Georgios, Presbyters der "großen Kirche" von Konstantinopel (Bl. 8v°B—10v°A - Brit. Mus. Add. 12.151 Bl. 4v°ff.), e) die Vorbemerkung eines Presbyters Athenaios (?) (Kran Koha pan Kalk Kriz معدم معدد المحدد المحدد المعدمة المعددة المعدد שמשה בים. Bl. 10 v° A-11 v° A. Inc. בים בים בים אות حمدته حمدته), f) eine anonyme Vorbemerkung (warmaran mba mba manan midas. Bl. 11 vo A bis 12vo A. Inc. mayo midrel send peral peral, 2) Kapitelverzeichnisse (Bl. 12 v°B-13r°B), 3) den von Scholien begleiteten Text der Pseudo-Areiopagitika selbst, nämlich a) des Buches περί τῆς οὐρανίας ἱεραρχίας (warchasul chal delicat dama hari 1. Bl. 13 vo—43 vo), mit b) einem angehängten Scholion des La'zar von Qandasâ über die Stellung der Seraphim an der Spitze der himmlischen

Hierarchie (Bl.  $43 \text{ v}^\circ - 45 \text{ r}^\circ = Brit. Mus. Add. 18,295 Bl. <math>149 \text{ r}^\circ$ Vgl. Kat. Wright S. 1184), c) des Buches περὶ τῆς ἐχκλησιαστιχής lepapχίας (κααρανακοοκλασιβ hal μith πκίσκος кыны кыргы ысы 11 марыка. Bl.  $45r^{\circ}-83r^{\circ}$ ), d) des Buches περί θείων δνομάτων (διαλ κδλλόπ κίσπκος) עניים שואי. Bl. 83r°-134v°), e) des Buches περί μυστικής θεολογίας (La waw. hal καρίκη κίτοκο an Gaios I—IV, Dorotheos, Sosipatros, Polykarpos, Demophilos, Titos und den auf Patmos in der Verbannung weilenden Evangelisten Johannes (Bl. 137 r°—147 v°), 4) eine Ausführung über eine Stelle im Briefe an Polykarpos (Bl. 148r°. سر محمدت سرمته Die Scholien sind zweifellos die in den vier Hss. Brit. Mus. Add. 12. 151 f. 14. 539 f. vorliegenden, da sie in der Überschrift von 1c) auf Johannes Scholastikos zurückgeführt werden (Bl. 61° B. amahat ama ر محقلت المحمد عدة المحمد عدة المحمد المحم Wrights im Kat. S. 494 die Erklärungen des Phokas im wesentlichen wiedergibt.

 $3^*$ . — Pg. Zwei Bände von 95 bezw. 97 Blr. 0,240imes0,172. Zstd. Die Hs. weist eine durch beide Bände fortlaufende Foliozählung (mit Bleistift) auf. Bei derselben ist - besonders im I. Bande - nicht immer die richtige Reihenfolge der Lagen beobachtet worden. Auch sonst hat gerade der I. Band in dem Falz offenbar durch Feuchtigkeit viel gelitten. Sein erster Kurras ist am Anfang und Ende unvollständig. Der II. Band ist besser erhalten und besitzt auch noch die alte Kuttaszählung, doch fehlen am Schluckurråš das erste und letzte Bl. Ebd. Schwarzes Leder mit . ملحل بعد معامعه هدين المهموسل ملس وسع عدم مع الملاتات . Baufschr. كالماء عدم معام الملاتات Schr. Schönes regelmäßiges Estrangelâ in 2 Spn. zu 38 Zn, die letzten vier Blr. des II. Bandes und einzelne Notizen von späterer Hand Sertà. Titel und Explicit der einzelnen Stücke sind rot. Bl. 91 v°, 52 r° tragen oben den Titel: 🕰 📭 resolution retinance, assume efisies relationed പ്പു പ്രമു, der an entsprechender Stelle dann im II Bande noch öfter sich findet. Schm. Hier und da einfache Flechtbandornamente am Schlusse größerer Abschnitte. Nschr. Bl. 187 ro; Fortsetzung (von späterer Hand) in Serta 188 vo. Schrbr. Nach 187 vo ein gewisser wand. Dat. Nach 188 vo: im Kloster Ladol, bei Kallinikos, Dienstag 3. Teirîn I 1118 (Gr. = Oktober 807), "welches ist" J. 102 Heğra. Gesch. Nach 188 vo Eigentümer der Hs. Stephanos, Sohn eines Barhabbešabba aus Tayrið, باره صحمال إليها والمحالية المحالية ا المعنى مع رسكو، بناء رفطه ومكوره معمر إلماني. In einer späteren Notiz Bl. 50 bezeugt ein Theodotos von sich: سبك صهر على المراجعة الم Laut einer Kar.-Notiz auf den inneren Einbanddeckeln wurde die Hs. im J. 1881 (n. Chr.) auf Anordnung des Bischofs Gregorios Girgis neu geordnet und gebunden. Derselben Zeit scheint die Foliozählung anzugehören.

Schriften des Isaias von Skete und des jakobitischen Patriarchen Kyriakos.

Der Text umfaßt: 1) drei asketische Abhandlungen des Isaias von Skete, die zweite (Incip. Bl.  $5v^{\circ}$ ) = Brit. Mus. Add. 12.170 (vgl. Kat. Wright S. 458ff.) Nr. 2, die dritte (Incip. Bl. 6 v°) = ebenda Nr. 3, die zu Anfang unvollständige erste wohl - Nr. 1, 2) Mîmrê des Kyriakos. zum großen Teile entstammend dem deren 28 enthaltenden III. Buche einer Sammlung solcher (vgl. die Subscriptio Bl. 95 v°: Kusaufaka masikitaka manjana kalaa kada ale תנשאם בישב הישב השוכם מם שלה הגומשה האנדש, 3) Antworten des Kyriakos auf die Fragen eines Diakons Išô' aus dem Dorfe انحديا, 4) die zu Anfang unvollständige Beantwortung von zehn liturgischen Fragen, 5) von noch jüngerer Hand als die Nschr. Bl. 1881° geschrieben die professio (امعملی des Kyriakos (Inc. Bl. 188 v°). Ich hatte in den ersten Monaten des Jahres 1905 mir ebenso genaue als ausführliche Notizen über die Hs. gemacht, die mir insbesondere eine Wiederherstellung der ursprünglichen Reihenfolge ihrer einzelnen Teile gestatteten, leider aber durch ein bedauerliches Mißgeschick verloren gingen. Herr Dr. Rücker, auf den die obigen Angaben demgemäß ausschließlich zurückgehen, hatte die Güte, sie aufs neue zu untersuchen. fehlte ihm, da die Drucklegung der vorliegenden Beschreibung drängte, die Zeit, um auch seinerseits an die richtige Einordnung der Folien heranzutreten. Ich hielt es daher für geraten, auf eine weitere Verwertung der noch ungleich umfangreicheren mir von ihm zur Verfügung gestellten Aufzeichnungen zu verzichten, indem ich es ihm überlasse, nach einem sorgfältigeren Studium der Hs. selbständig über den in derselben erhaltenen Rest der literarischen Hinterlassenschaft des Kyriakos zu berichten, von dem er soviel als möglich zwecks einer späteren Publikation zu kopieren gedenkt.

 $4^*$ . — Pp 579 Blr. 0,250 $\times$ 0,172(R) ohne je ein weißes mod. Bindebl. hinten und vorn. Ebd. Leder mit Goldpressung mod. Schr. Serțâ, 2 Spn. zu durchschnittlich 30 Zn. Nschr. Bl. 578 v°—579 v°. Dat. 23 Nîsân 1582 (Gr. = April 1271).



Der Evangelienkommentar des Dionysios bar Ṣalîβî. Vgl. Baumstark OC. 1. II S. 371—383, bezw. die von Sedlaček und Chabot begonnene Ausgabe des Werkes (CSCO. Script. Syri. Ser. II. Tom. 98).

Text Bl. 1v°—578r°, nämlich: 1) die allgemeine Einleitung (Bl. 1v°—11r°), 2) die Matthäuserklärung (Bl. 11v°—296v°), 3) die Markuserklärung (Bl. 297v°—320r°), 4) die Lukaserklärung (Bl. 320v°—426r°), 5) die Johanneserklärung (Bl. 427 r°—578 r°).

5\*. — Pp. 173 Blr. 0,306×0,230, die zwei ersten und das letzte weißgeblieben. Ebd. Halbleder. Schr. Serţâ, zu 29 Zn. die S. Nschr. Bl. 171v°. 172r° kar. Dat. 1890 n. Chr. in Dêr Za'φarân. Bestr. Metropolit Georgios von Jer.

Kommentar des Dionysios bar Ṣalîβî zu Apokalypse, Apostelgeschichte und Briefen. Vgl. die Ausgabe von Sedlaček (CSCO. Script. Syri. Ser. II Tom. 101).

Text Bl. 3v°—171r°, nämlich: 1) Erklärung der Apokalypse (Bl. 3v°—11r°) 2) Erklärung der Apostelgeschichte (Bl. 11r°—36v°), 3) Erklärung der Paulusbriefe in der gewohnten Reihenfolge mit Hebräerbrief an letzter Stelle (Bl. 36v°—155v°), 4) Erklärung der katholischen Briefe: Jakobus, Petrus I—II, Johannes I—III, Judas (Bl. 155v°—170r°), 5) drei ursprünglich vor die Erklärung der Paulusbriefe gehörige Stücke: a) die allgemeine Einleitung zu derselben (Bl. 170v°), b) die spezielle Einleitung zur Erklärung des Römerbriefes (Bl. 171r°) und c) eine Lebensskizze des Apostels (Bl. 172r°). Vorauf geht Bl. 3r° ein Inhaltsverzeichnis der Hs. kar.

6\*. — Pp. 296 Blr. 0,273×0,174. Ebd. Leder. Schr. Sertå, 2 Spn. zu 30 Zn. mit Ausnahme der einspaltigen Blr. 38v° und 296r° bezw. dem von einer Weltkarte eingenommenen Bl. 39r°. Schm. Bl. 1v°. Π-förmiges Flechtbaudmuster in Tintenzeichnung um den Titel. Nschr. Bl. 295v°. 296r°. Dat. 7 Šeβat 1901 (Gr. = Februar 1590) im Patriarchalkloster der hll. Ananias und Eugenios genannt Dairâ õe Za'φarân, östlich von Mardîn. Schrbr. Behnâm Dawjâ, Sohn eines Šem'on, aus einer aus dem Dorfe ail im Gebiete von patria stammenden Familie, wohnhaft im castrum oi im Gebiete von Mardîn.

Die spekulative Theologie des Bar-Eβrâjâ, betitelt "Lampe des Heiligtums" (معنبا معنا). Vgl. Assemani BO. II. S. 284—297. Wright S. 274ff. Kat. Zotenberg S. 161ff. bezw. Sachau S. 620—624. Das syr. Original des

Werkes liegt im Gegensatz zu einer ar. Übersetzung sonst nur noch in den Hss. Vat. Syr. 158, Paris 210 (Anc. fonds 121), Cambridge Add. 2008 und Berlin 190 (Sachau 81) vor. Diesen Hss. gegenüber dürfte die hier in Rede stehende eine besondere Bedeutung dadurch behaupten, daß sie eine sklavisch getreue Kopie des Autographs des Verfassers darstellt, wie sich aus der Bl. 8v°A im Titel beibehaltenen demütigen Selbstbezeichnung desselben: عمينا ergibt.

Text Bl. 8 v°-295 r°. Vorauf geht von Bl. 1 v° an eine Inhaltsübersicht.

7\*. — Pp. 126 Blr. 0,260 $\times$ 0,124 ohne 8 weiße Blr. zu Anfang. Zstd. Blr. 112—119 mod. weiß gelassen. [Ebd. Orientalisches rotbraunes Leder mit brieftaschenartigen Klappen. (R)]. Schr. Serțâ wohl noch sicher des 13. Jhs. von 40 Zn. die S. Gesch. Laut einer Notiz Bl. 120 $^{\circ}$ 0 ging die Hss. im J. 1702 (Gr.=1490/91) einem Basileios durch die Hände, während er auf Cypern bei dem dortigen <Metropoliten> Kyrillos weilte.

Der Nomokanon des Bar Έβrâjâ, betitelt "Buch der Leitungen" (Δοξο), am Ende unvollständig. Vgl. die Ausgabe von Bedjan, Paris 1898, bezw. die lateinische Übersetzung des Al. Assemani bei Mai Script. vet. nova collectio X.

Text Bl. 1v°—115v°. Derselbe bricht in Kap. 40, المعمل على المحكمة ال

8\*. — Pp. [208 Blr. (R)] 0,230×0,155. [Ebd. Bunter Kattun über Holzdeckel. (R)]. Schr. Sertâ zu 27 Zn. die S. [Nschr. Bl. 208 v°. (R)]. Dat. ein Freitag im Teśrîn I 1603 (= Oktober 1291). Schrbr. David. Gesch. Nach Notiz [Bl. 208 v°. (R)] von einem Basileios der Thomaskirche in Jer. geschenkt.



Dasselbe Werk wie in Nr. 7. Text Bl. 1v° — [208v°. (R)]

9\*. — Pp. 308 Blr. Ebd. Holzdeckel. Schr. Serţâ, zu 12 Zn. die S. Nschr. Bl. 307v°—308r°. Dat. Unter Patriarch Ignatios Ja'qûβ II. — Eine Notiz über das Format hatte ich mir versehentlich nicht gemacht. Herr Dr. Rücker wurde, als er behuß Feststellung desselben von ihr Einsicht nehmen wollte, die Hs. als unauffindbar bezeichnet. Es muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß sie seit Sommer 1905 dem Besitz des Mkls. entfremdet wurde.

Miszellaneenhs. hauptsächlich theologisch lehrhafte Mîmrê enthaltend.

Text Bl. 2r°—307v°. Derselbe umfaßt: 1) eine erste Sammlung von Mîmrê, nämlich: a) Von Jaqûβ (von Serûy): zum معن من الأجدا Tadel von Seele und Leib (Bl. 2r°-10v°. Inc. المناه عن المناه عن المناه دونا کیک کاری), b) Von Basileios, genannt Šem'ôn, Katholikos v. Tûr 'Aßdîn für den Gedächtnistag der verstorbenen "Rechtschaffenen und Gerechten" (Bl. 10v°-38r° Inc. احسا المحمل الم des Sonntags (Bl.  $38 \,\mathrm{r}^{\circ} - 51 \,\mathrm{v}^{\circ}$ . Inc. سمة حلكوا سحتك الماء), d) Von Ja'qûβ «v. Serûγ» (Bl. 51 v° - 77 1°. Inc. مد حب الم ومحمد وسيرا إمداء ومحمد ومدير إمداء ومداء Pauluswort (رحما بن محدة بالمحار), 2) eine Sammlung asketischer Ratschläge in Prosa (اهدقل إمدياليماع). Bl. 99v°— 103r°. Inc. حدا عقسلعب ملجل حب إلا المانعل بعمل حدال عقسلعب المانعل بعمل حدال عقسلعب المانعل بعمل على المانعل بعمل المانعل بعمل على المانعل ا 3) Fragen, angeblich von Konstantin an Mâr(j) Ja'qûß gerichtet, und deren Beantwortung (Bl. 103 r°-114 r°. Inc. معلاحة و الحم ابع مبع الحجة عمر الحم المع مبع الحجة عمر الحم المعاركة عمر الحمة عمر الحمة عمر الحمة عمر الحمة بسمن . Bl. 114r°—115v°. Inc. المحمد مرحني المحمد ا anonyme Erklärung des Gleichnisses von den Arbeitern im Weinberg (Bl. 115v°—118f°. Inc. احزيما كيعمر منا), 6) eine Auslassung des (Dionysios) bar Şalîßî über Unzuchtssünden Sammlung von Mimrê, nämlich a) Über die Auferstehung معطا إصنال حارة المادة عباد المادة ا واهد الله عنه ), b) Von Açrêm: über die Demut usw. (Bl. 140 v°— 146 v° = Liturgische Hss. des Mkls. Nr. 2. 4) Vgl. OC. 2. I. S. 104.) c) Von demselben: "voll süßer und nützlicher Ermahnungen" (Bl. 146v°—154r°. Inc. المحالف الم Ja'qûβ <v. Sεrûγ>: über die Todesstunde der Guten und

e) Vom Maçrejânâ Šem'ôn منحصل: über die Treulosigkeit in مالود کے معربی), f) Vom Katholikos Basileios von Ţûr 'Aβdîn, alias Šem'ôn منحصل, d. h. von demselben (Bl. 192r° —197v°. Inc. علم عدلم معلم في في في في في كا Yon demselben(?): über Adam und Eva (Bl. 197v°-200r°. Inc. مع مع معنا العمال عنا العمال العم h) Von Ja'qûβ v. Serûγ über das Gleichnis von dem im Acker vergrabenen Schatz (Bl. 200 r°—214 v°. Inc. حمانا الله عديد جميل حب المسطة (Bl. عبا حبيل عبد), i) Von Aφrêm: über sich selbst 214v°—228v° الما إن إن إما الما إن Von einem Priester Jôḥannân, Sohn eines Priesters Isaias عمديسا: über das Gebet (Bl. 228v° —245v° Inc. مصحه أق سحته وأحل عصسل , k) Von Ishaq <, von Antiocheia">: über das Eremitenleben (Bl. 245v° -251r°. Inc. — — محت محت المحمد المحمدSerûy: über Einsiedler und Mönche an einen Reklusen (Bl. 251r°-286v° Inc. من على على المناسبة المسود المناسبة الم Patriarchen Behnâm برخل (Bl. 286v°-299v°. Inc. مرحد المون علما بالمون حكما حبسو فحل المون ألمون عكما حبسو فحل المون فعل المون ف Johannes Chrysostomos über Mönche und Einsiedler" (Bl. 299v°-306v°), 9) einen Mîmrâ unter dem Namen A¢rêms über das Paradies (Bl. 306 v° — 307 v°. Inc. حدة هي المحل المو ijae).

### b) In arabischer Sprache:

Erklärung der Psalmen von Daniel as-Salahî, kar. Vgl. R. Duval, Litérature syriaque<sup>2</sup> p. 78 u. insbesondere



L. Lazarus, Über einen Psalmenkommentar aus der ersten Hälfte des 6. Jahrh. in "Wiener Zschr. f. die Kunde des Morgenlandes" IX (1895) S. 83—108, 181—224. Übersetzt aus dem Syrischen von dem Mönch 'Abd an-Nûr al-Amadî i. J. 1730 n. Chr. (Bl. 125 r°; 246 r°).

Text Bl. 3r°—366r° in 3 Büchern mit Erklärung von je 50 Psalmen. Vorangeht die Einleitung (Bl. 1r°—3v°) ohne Titel u. Überschr. (G.)

11\*. — Pp. 278 Blr.  $0.295 \times 0.190$  bis 0.200 (Textspiegel  $0.240 \times 0.155$ ). Zstd. Beschädigte Stellen am Rande der Blr. sind ausgebessert. Bl. 79 ist lose u. davon die obere Hälfte der äußeren Sp. ausgeschnitten. Sehr viel beschmutzt u. fleckig. Ebd. sehr starkes schwarzes Leder mit Pressung. Schr. sehr kräftiges, tiefschwarzes Serțâ; 2 Spn. mit je 22 Zn. Die Überschrn., diakritischen Zeichen u. die Buchstabenziffern im Text (bei Aufzählungen) rot. Am Rande sind Auslassungen nachgeholt. Nschr. Bl. 11º u. vº. Dat. Freitag 25. Tešrîn II (November) 1864 Alex. 💳 8. Dû 'l-ihǧǧa 959 H. (😑 1552) in den Tagen des Patriarchen Ignatios von dem Kastell معنفات u. des Maphrian Basileios vom Kloster Mâr Elîja in der Gegend von Mardîn. Schrbr. der Priester Wahbeh (ത് ), Sohn des Priesters Ibrahîm, des S. des Pr. Ishaq, des S. des Pr. Ibrahîm, des S. des Pr. 'Îsâ; sein Bruder ist der Priester ביבי אלים סגלבי. Bestr. der Priester Jûsuf, Sohn des entschlafenen u der محمد Gesch. Gelesen: der Diakon 'Îsâ ibn . . . (ausradiert) i. J. 1934 (Gr. = 1622). Schm. (von späterer Hd.) Bl. 278 r° eine rohe Federzeichnung, den hl. Georg als Drachentöter darstellend, darüber (kar.) "Gedenke, o Herr, . . . des 'Abd al-Masih, des Fertigers dieses Bildes, Diakon". Daneben eine ähnliche, noch gröbere Federzeichnung, darunter eine längere Potiz: waqf der Kirche der Syrer im Hause des Markus in Jer.

Väterkatene zum Pentateuch, kar. Überschr. (Bl. 1v°) مرة مراه المعالمة على عنه المعالمة (sic) ما المعالمة المع

Text Bl. 6 r°—275 r°. Derselbe umfaßt: Einleitung (Bl. 6 r°—8 r°) und I) Kommentar zum "Buche der Schöpfung" mit 65 Abschnitten (Bl. 8 v°—172 v°), welche schon von Paul de Lagarde, Materialien zur Kritik u. Geschichte des Pentateuchs II. Lpz. 1867, S. 3 f. (vgl. S. V) u. S. 4—182 (mit 67 Abschnitten!) veröffentlicht sind. Die Zusammenstellung der Schrift- u. Väterzitate s. ebd. S. XIII—XVI. II) Kommentar zum "Buche des Auszuges der Söhne Israels" mit 22 Abschn. (Bl. 173 r°—219 v°); zitiert werden Ephrem der Syrer (am häufigsten), Jakob von Edessa, Johannes Chrysostomos, Academia u. "einer der Gelehrten". III) Kommentar zum "Buche der Hohenpriester und Priester" mit

11 Abschn. (Bl. 220 r°—238 r°); zitiert werden Ephrem (am häufigsten), Jakob von Edessa, Johannes Chrys. IV) Kommentar zum "Buche der Anzahl der Söhne Israels" mit 12 Abschn. (Bl. 238 r°—262 r°); zitierte Väter: Hippolytos عماناً المنافعة (am Anfange drei längere Zitate, später noch drei), Ephrem, Jakob von Edessa, Jakob von Sarûğ. V) Kommentar zu عماناً المنافعة في المنافعة ال

Zugabe des Schrbrs.: 19 biblische Rätselfragen u. Antworten (Bl. 275 v°-276 r°) in Vulgärarab., kar, beginnend mit: "Der erste, der starb, wer war er?" A. "Abel"; u. a. "Wer wurde im Schoße seiner Mutter begraben?" A. "Adam, den Gott aus der Erde erschaffen hatte, die seine Mutter geworden war". Vorletzte Frage: "Was sind die Kleidung des Priesters u. der Kelch u. die Patene u. die Decken u. das Messer?" A. "Ein Sinnbild für die Kleidung unseres Herrn bei der Kreuzigung. Das Humerale (معربه ) ist ein Abbild der Krone von Dornen, die Casula (حبكه) ein Abb. des Purpurmantels, die Stola (sic: حيدفيعي) ein Abb. der Fesseln, das Messer (sic: هنهده) an Stelle der Lanze, der Kelch u. die Patene sind ein Abb. des Grabes, die kleinen Decken sind das, worin unser Herr eingehüllt war, u. die große Decke ist der Stein, der über dem Eingange des Grabes war." Letzte Frage: "Wer sind die Kinder Adams (die) bis zum letzten Tage (leben)?" A. "Es sind Henoch u. Elias u. Melchisedech."

Geschichtliche Notizen in Nchschr.: 1) Bl. 277 v°: Im J. 1895 (Gr. = 1583) wurde die Kirche der Herrin in der "Auferstehung" in "Auferstehung" in jenem Gregorios, dem Inhaber des großen Stuhles. Es waren in jenem J. anwesend der Rabbân Bûlos, der Priester Safar (all) aus al-Mansûrîja, der Priester 'Abd al-Masîh aus Mardîn, der Rabbân Kyriakos und der Rabbân Safar; die Zahl der Pilger war fünfzehn. 2) Ebd. (von anderer Hd.): Im J. 1895 wurde die Kirche unserer Herrin im Innern der "Auferstehung" erneuert. Im genannten

J. war Inhaber des großen Stuhles Mâr Gregorios, d. i. der Maṭrân Juḥannân al-Ğirğî . . . Es waren anwesend usw. wie oben. (G.)

12\*. — Pp. 290 Blr. (579 numerierte Textseiten, eine ältere Paginierung öfters fehlerhaft) 0,270×0,175 (Textspiegel 0,21×0,13). Zstd. Die Ränder der Blr. vom Wurm beschädigt, z. Tl. durch Überklebung ausgebessert. Ebd. Halbleder, modern. Schr. sehr kräftiges u. regelmäßiges Serta; die Notizen nach den Kapiteln großenteils arabisch; Überschrn. u. die diakritischen Punkte des Kar. rot. Schrbr. Für S. 1-114: der Antonier-Mönch u. Qommos Juhanna al-Maridani (von Mardin) al-Mašriqî (der Orientale), bekannt als Ibn Hûwâğâ Sulaiman عدم كومينية (S. 577); für den folgenden Hauptteil: der Antonier-Mönch İwanis (ايوانيسر) aus dem Flecken al-Mansûrîja (daher auch al-Mansûrî) in der Provinz von Mardin (S. 110, 183, 187, 256, 471, 577); einmal (S. 436) mit dem Zunamen Ibn Maqdasi Sim'ûn. Dat., Bestr. u. Gesch. "In den Tagen der heiligen Väter: des syrischen Patriarchen von Antiochien Ješû u. des Patr. Îwânîs von Mişr u. Alexandrien — der Herr erhebe die Herrlichkeit ihrer Stühle in die Höhe des Himmels u. sei uns gnädig durch ihr Gebet! — in dem Kloster der Herrin u. Jungfrau . . . . Maria im Lande Ägypten, das bekannt ist als Kloster des Abû Bišaj (alias Kloster der Syrer) in der Wüste Sihat im Wâdi Ḥabîb, bekannt als Wüste Abû Maqar, die genannt wird Wadi al-Naṭrun, in der Zelle des Vaters, des Patriarchen, im Auftrage des verehrten Bruders, des Antonier-Mönches, des Qommos Julianna (s. oben) . . . . Und als wir in diesem (sic) Jahre nach Jerusalem (al-Quds) kamen u. das Feuer (d. i. die Teilnahme an der Feierlichkeit mit dem "heiligen Feuer") u. die heiligen Wallfahrten vollendet hatten, kam uns darnach der Gedanke, noch weiter zu gehen u. die Wüste zu besuchen. Als wir zur Wüste al-asqît (Skete) gekommen u. von den vier Klöstern Dêr Abû Maqûr, Dêr Abû Bišaj, Dêr Saida Barmûs, d. i. Kloster der Kinder der Könige Maximius u. Dometios, u. der Höhle des Abû Maqâr u. dem Sitze des Einsiedlers gesegnet u. hernach in unser Kloster Dêr as-Saida eingetreten waren, ersuchte mich jener Bruder, dieses Buch zu schreiben, während er bereits einen Teil von ihm geschrieben hatte, ..... und bei mir war der Matran Habib, der Sohn meines Bruders. Ich begann mit dem Schreiben in der Mitte des Ajjär (Mai), u. seine Vollendung geschah am Samstag in der 9. Stunde am 26. Tammûz (Juli) 1827 (Gr. = 1515). Als wir beim Schreiben zum Buch der Kapitel der Erkenntnis kamen, fanden wir in dem Buche, aus welchem wir die Abschrift machten, nur das erste Kapitel. Da belehrte uns der Obere des Klosters: "Irgend jemand (🕰) hat ein arabisches Buch, in welchem ihr es (den Rest) finden werdet". Und als wir es uns vorlegen ließen, vollendeten wir es mit der Hilfe Gottes. Es war dies der Obere Matran Kyriakos" (s. unten; S. 577 bis 579). Der Schreiber der Vorlage des Hauptteiles hatte das Werk aus dem Syrischen ins Arabische, bezw. Karschuni (كلفتون ) übertragen (S. 579; kürzere Hinweise auf Bestr. u. Dat. noch S. 125, 132, 183, 187, 256, 436; auf die Ergänzg. der "Kapitel der Erkenntnis" Randglosse S. 471). Neben dem Bestr. ist noch genannt ein anderer Interessent (باهتيام): der Rabbân Ja'qub Ibn Ibrahîm (S. 256, 436). Ferner zur Gesch.: Den Mönchen am Grabe des Erlösers geschenkt von dem Priester 'Atâallah (عطاله sic) ibn al-hূûrî Mûsâ ibn aš-Śaʻira in Ḥomṣ Mittfasten 1902 (Gr.=1590) für die Seelen seiner Eltern u. seines Sohnes, des Diakons Mûsâ (S. 2 des Vorsatzblattes). Vgl. dazu die Notiz (S. 579): "Das gesegnete Kind Mûså, Sohn des Diakons 'Ațâ-allah, des Sohnes des Hûrî Mûsâ, des Sohnes des Diakons Ša'îr wurde geboren in der Nacht des 23. Kânûn I (Dezember) 1884 Gr. = 980 H. (= 1572)". -Eigentum der Syrer an der Kirche der Herrin in Jerusalem (S. 2 des Vorsatzbl.) —

Sammlung der Werke Isaaks des Syrers, Matrâns von Ninive, kar., in 4 Büchern, mit vorausgeschickter Lebensskizze.

Text S. 1-576. Diese arabische Sammlung ist zum großen Teil identisch mit der von I. S. Assemani, Bibl. Or. I 446-461 und J. B. Chabot, De Isaaci Ninivitac vita, scriptis et doctrina dissertatio. Lovanii 1897 p. 54-58 beschriebenen Sammlung in einer vatikanischen Kar.-Hs. halt: "Leben des großen Heiligen Mar Ishaq" (S. 1-2; ed. Ass. l. c. p. 444b). I. Buch (S. 2-94), eine nicht gezählte Reihe von محمد, عمد usw. über asketische Themen (= Ass. p. 246-248 sermo 1-28). II. Buch (S. 95-256; vgl. Chabot l. c. p. 55 u. not. 2), zuerst 9 majâmir (mîmar 1-4 = Ass. p. 449 sermo 1-4; mîmar 5-9 = Ass. p. 450sermo 9-13), dann verschiedenes (= ibid. sermo 14, 15, 19, 20, 21), dann wieder 16 majâmir mit einem nach dem 12. eingeschalteten Brief an einen Schüler über das Stillschweigen und einer Erklärung über den Unterschied der intellegiblen Dinge (= ibid. sermo 22-39), endlich 6 (nicht gezählte) Erörterungen (= ibid. sermo 40-45). S. 257 ist unbeschrieben. III. Buch (S. 259-436) enthält 35 Kapitel (Kap. 8 ist doppelt gezählt, unter 11 sind 2 Kapp. zusammengefaßt) über das Mönchtum und das monastische Leben (= ibid. p. 453sqq. sermo 1-3, 5-23, 25-39; eine davon in Anordnung u. Ubersetzung abweichende u. zwar von 'Abdallah Abû Fatlı ibn al-Fadl herrührende Rezension — vgl. Chabot l. c. p. 57, 60 — in Cod. S. Sepulcr. ar. 24 Bl. 144 v°—183 v° u. ar. 59 Bl. 144 v°—163 r°; vgl. Katalog v. Kl. Κοιχυλίδης Jer. 1901 S. 32f. 63, 65), dann 5 Briefe an einen Schüler über das Stillschweigen (= Ass. p. 453 sermo 40-44; vgl. Kolkuλίδης a. a. O.). IV. Buch (S. 438-576), genannt "Buch der Kapitel der Erkenntnis", zuerst eine magâla mit mehreren Abschnitten über das Anachoreten-Leben (= Ass. p. 458sq. sermo 1-5), dann eine zweite magâla über die Vereinigung aller Gläubigen im dreieinigen Gott durch das Gebet, u. 6 "majâmir aus den Kapiteln der Erkenntnis" über Christus als Licht u. Leben der Welt (fehlen bei Ass. u. Chabot).

Geschichtl. Notizen des Kopisten: 1) "Im J. 1827 Gr. besuchten wir Jerusalem, u. da waren die Könige von Habeš (Abessinien) anwesend, und das Tor der Auferstehung blieb 22 Tage lang bei Tag u. Nacht geöffnet, u. alle Welt trat umsonst (kostenlos) ein, dann kam ich wieder in die Wüste u. schrieb die Vollendung dieses Buches" (S. 187). — 2) "Als wir, der Matrân Habîb u. der Mönch İwânis al-Manşûrî, in die Wüste Sîhât, das Wâdî Habîb, die Wüste des Abû Magâr kamen, fanden wir die Klöster äußerst stark mit vielen Mönchen bewohnt"; dann Lob über die gastliche Aufnahme beim Vorsteher Rabban Ja'qûb u. seinen (geistigen) Söhnen (S. 203). — 3) "Der Obere der Mönche, der Maţrân Kyriakos, verbrachte 60 Jahre in der Wüste Šîhât und baute vier Kirchen und erneuerte die Kirche der Herrin. Denn sie war nur (aus) Holz u. war zusammengebrochen, u. er baute sie wieder auf aus Steinen u. Mörtel (Gyps). Im Kloster waren 43 Personen, (nämlich) 3 Bischöfe (مطارنة) u. die übrigen Qommos (قمامص) u. Mönche; 27 waren Syrer u. der Rest Kopten. Zugleich mit ihm (Kyriakos) arbeiteten sie an der Herstellung des Klosters, u. in unseren Tagen wurde die Erneuerung des Außeren des Klosters vollendet. Denn es war anfangs nur von (an der Sonne getrockneten) Ziegeln, u. sie bauten es aus Stein und Mörtel auf. Und es folgten sich in ihm die Mönche in großer Zahl" (S. 578). — Nschr. 12. März 1910 Alex. (= 1600) kam großer Schneefall (scil. in Jerusalem) u. war Frost bis zum 16. Tag; in demselben Jahre war Frost in der Mitte des Oktober vor dem Schnee (S. 2 des Vorsatzbl).

13\*. — Pp. 142 Blr. 0,218×0,168. Zstd. Am Ende fehlen einige Blr. Ebd. Gepreßtes Leder, mit Raufschr. جوک المحال Schr. Sertå des 16. oder 17. Jhs. zu 13 Zn. die S. Gesch Nach zwei ar. und einer kar. Notiz Bl. 11° einmal Eigentum eines Diakons عمل احر المادة المحالف المحالف أنه عن المادة المحالفة المادة Das "Buch von den Hilfsmitteln zur Vertreibung der Traurigkeit" (באוֹב ולפנסינים בלב ולפנס), ein asketisches



Werk in zwölf Traktaten (عنه), hier wie in mehreren weiteren Hss. als Werk des Elias (von Nisibis) bezeichnet (Bl. 1v°: هنده دلاه عنه دلاه عنه دلاه المعالم , während andere es dem Bar 'Eβrâjâ beilegen, kar. Vgl. Graf Die christlich-arabische Literatur bis zur fränkischen Zeit. Freiburg i. B. 1905. S. 64ff. bezw. die Ausgabe von P. Konstantin Bâšâ. Kairo 1902.

Text Bl. 1v°—142v°. Derselbe bricht in Bâb XII ab mit den Worten: عند خالم داها معالم علام علام علام علام علام علام . Auf die Vorrede (Bl. 1v°—6r°) folgt ein Inhaltsverzeichnis (Bl. 6r°—8v°). Vorangehen Bl. 1r° Rechnungen, von späterer Hand geschrieben, und drei Zeilen armenischer Schrift.

14\*. — Pp. 177 Blr. 0,331×0,215. [Ebd. aus braunem Leder, alt. (R)]. 8 chr. Serță în Spn. zu 26 Zn. Nschr. 170v° B. Dat. Kloster عمونية Donnerstag în der Quadragesimawoche "der Wunder", 20 Abar 2036 (Gr. = März 1725). Schrbr. Thomas Sohn eines Denhâ عمونية. Gesch. Nach Notiz Bl. 2r° von einer Marjam نعمونية für die Seelenruhe ihrer verstorbenen Gatten dem Mkl. gestiftet im J. 1803 d. h. 1217 der Heğra.

Die "Ethik" des Bar Eβrâjâ (علية المناه المعالمة المعالمة المناه المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة

Text Bl. 2v° A-17v° A. Vorn und hinten weiße Blr.

(Fortsetzung folgt.)

Dr. A. BAUMSTARK. Dr. G. GRAF. Dr. Ad. Rücker.

#### B) FORSCHUNGEN UND FUNDE.

Zu dem bisher unbekannten Werk des Patriarchen Eutychios von Alexandrien. Von M. F. Nau in Paris aufmerksam gemacht, finde ich, daß das dritte Buch des im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift S. 227—244 bekannt gemachten vierteiligen Pseudo-Athanasianischen Werkes (s. S. 231) abhängig ist von der letzten (137.), der gleichfalls fälschlich dem hl. Athanasios zugeschriebenen Quaestiones ad Antiochum ducem: Migne, P. Gr. XXVIII, Sp. 684—700, zum Teil mit wörtlicher Anlehnung. Jedoch weist die arabische Bearbeitung gleichermaßen sowohl ein beträchtliches Mehr wie einen Ausfall an



#### DRITTE ABTEILUNG.

## A) MITTEILUNGEN.

# Die literarischen Handschriften des jakobitischen Markusklosters in Jerusalem.

(Fortsetzung).

15.\* — Pp. 231 Blr. 0,225×0,155 (Textspiegel ca. 0,17×0,11). Ebd. Schwarzes Leder, dick, biegsam; Innenseite der Deckel Pp. Schr. Ziemlich kräftiges Sertä des 19. Jahrh., sehr unregelmäßig; die Seite zu 19 Zn. Die Überschrn., soweit vorhanden, rot; nur die ersten 2 Seiten haben rote diakritische Punkte. Viele Schreibfehler sind von späterer Hand mit Bleistift korrigiert und viele Lücken ebenso ergänst. Die ersten 3 Blr. sind nicht gezählt, dann 1—210, worauf sogleich 220—224; die letzten 4 Blr. gleichfalls nicht numeriert. Gesch. Bl. 2ro Eigentumsvermerk (esch. Mkl.

### Predigten des Patriarchen Matthaeus, kar.

1) Ohne Titel u. Überschr. beginnt der Text auf der dem ersten numerierten Bl. vorausgehenden Seite mit ماه همها سل المعلم M. 8, 4b. (Schluß Bl. 31 r°). 2) Über die Buße und Reue. Inc. M. 4, 17 (Bl. 31 r°-43 v°). 3) Über den Greis und Propheten Simeon. Inc. A. 2, 22<sup>b</sup> (Bl. 44 r°— 48 r°). 4) Über das Fasten. Inc. 1. 4, 35 (Bl. 48 r°-62 r°). 5) Über Buße und Reue. *Inc.* λ. 13, 3 (Bl. 62 r°—94 v°). 6) Über die Buße. Inc. M. 3, 8 (Bl. 94 v°—109 r°). 7) Über Buße und محلا مدائد هالمعلام بحك لاب منهم المدرن المعلام Reue. Inc. المعلام محلات را المراب معلمي حوا المراب الملا معلمي والمالك معلمي dann M. 7, 21 (Bl. 109 r°-126 r°). 8) Über Buße und Reue. Inc. λ. 6, 48 (Bl. 126 r°-134 r°). 9) (Ohne Überschr.) Inc. M. 24, 42 f. (Bl. 134 r°—152 v°). 10) (Ohne Überschr.) Inc. M. 4,17<sup>b</sup> (Bl. 152 v°— المحاب حمولا المحمد العمرهة والمحروة حجب علل العصمع Bl. 162r°—178v°). 12) (Ohne Überschr.) Inc. 1. 14, 15 (Bl. 178v°— 190 r°). 13) Über die Versöhnung. Inc. lasa M. 6, 12 (Bl. 190 r°-194 r°). 14) Über das Fasten und das Gebet. Inc. M. 17, 20 (Bl. 194 r° - 202 r°). 15) (Ohne Überschr.) Inc. 1. 6, 55° (Bl. 202 r°—210 r°). 16) (Ohne Überschr.) Inc. M. 26, 41 (Bl.  $210 \,\mathrm{r}^{\circ}$ — $210 \,\mathrm{v}^{\circ}$ ,  $220 \,\mathrm{r}^{\circ}$ — $224 \,\mathrm{v}^{\circ}$ ). (G.)

Digitized by Google

16.\* — Pp. 218 Blr. 0,215×0,160 mit koptischer Paginierung. Ebd. Gepreßtes Leder mit Raufschr. عداد المعنى المعنى Schr. ar. Nschr. Bl. 217v°. [Dat. Behnämkloster bei Mardîn, Samstag, 27 Tôbâ 1529 n. Chr = 1246 Mart. Schrbr. Mönch Ğirğis. Gesch. Nach Bl. 180 v°, bezw. 210 v° im J. 1866 n. Chr. von Naʿamat-allāh Antonius ʿÂzār in Aleppo gefunden und dem Mkl. geschenkt. (G).] ¹

A. Die asketischen Werke des Jôḥannân Sâβâ, genannt der geistige "Šêḥ", ar., die gleichfalls in ar. Übersetzung, aber in leicht abweichender Redaktion in der Pariser Hs. Syr. 202 (Anc. fonds 117), der Londoner Hs. Brit. Mus. 24 (Arund. Ar. 24) und den römischen Hss. Vat. Ar. 69 und 672 vorliegen. Vgl. Kat. Zotenberg S. 152ff. (Cureton) S. 33—38, A. Mai Script. Vet. N. Coll. IV, S. 136—142, Baumstark Die christlichen Literaturen des Orients. Leipzig 1911. II S. 24 bezw. über das syrische Original Assemani BO. I S. 435—444. Wright S. 109 f., R. Duval S. 237 f., Kat. Wright-Cook S. 445—471 und die Textproben bei Mösinger Monumenta Syriaca I S. 102—104.

Text Bl. 6v°—177v°. Derselbe umfaßt: 1) den Brief des Verfassers an seinen Bruder, Mönch im دير كنوبيون (Bl. 6v°—7r°), 2) die Vorrede dieses Bruders, zu den gesammelten Schriften von Jôḥannân Sâβâ (Bl. 7r°. v°), 3) die Abhandlungen (ميمر), hier 28 an Zahl (Bl. 8r°—110r°, 4) die Briefe, hier 48 an Zahl (Bl. 110 r°—162 v°), 5) das capita scientiae (روس المعرفة) betitelte Kompendium des geistlichen Lebens in drei Abschnitten (مقالة) (Bl. 162r°—177v°). Voraus geht Bl. 1v°—6r° ein Inhaltsverzeichnis. (B.)

#### B. Auszüge aus monastischen Schriften.

I. Des hl. Antonius, "des Vaters aller Mönche". Text Bl. 181 r°—193 v°: 1) Geistliche Lehre und Gebote über die Tugenden (Bl. 181 r°—186 r°) = Migne, PG XL, Sp. 1073 C—1080 A (latein. Übersetzg. des Abraham Echellensis aus dem Ar.). 2) Regeln und Gebote für seine Söhne, die Mönche im Kloster an-Naqalûn (Bl. 186 r°—188 r°) = ibid. Sp. 1066 D—1068, 1070, 1072 A. 3) Gebot aus dem Munde des hl. A.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Handschrift ist von mir Festbrevier und Kirchenjahr der syr. Jakobiten 8. 17 Anm. 4 leider irrtümlich aus dem Gedächtnis als eine solche der Werke des Johannes Klimakos bezeichnet worden.

(Bl. 188 r°—188 v°) = ibid. Sp. 1079 BC. 4) Verschiedene Aussprüche dess. (Bl. 188 v°) = ibid. CD. 5) Aus den Geboten dess. (Bl. 188 v°—191 v°) = ibid. Sp. 1079 D—1082 D. 6) Ein (einzelnes) Gebot dess. an seine Söhne (Bl. 191 v°—193 v°). Inc. من الذي يقدر ينطق بالتعليم الحيية التي للاب انطونيوس لابس Daran anschließend noch 6 Mönchsanekdoten (Apophthegmata, Bl. 193 v°—197 v°).

17.\* — Pp. 133 Blr. 0,124×0,118 mit Numerierung 1—3, 6—135. Zstd. Die Blr. 4 und 5 verloren, Ebd. Papendeckel mit Lederüberzug und Raufschr. كتاب . Schr. die S. zu 12—15 Zn. Schm. Bl. 1v° Flechtbandkreuz mit der Umschrift I. C· X·C· T·C· O·T· HKA; Bl. 2v° Flechtbandkreuz in Flechtbandrahmen mit der Umschrift; П СТАТРОС ПВ закрабов в вышения в выпостивния в выпостивновной выпостивной выпостивновной  выпостивновного выпостивновного выпостивновного выпостивного выпостивновного выпостивного выпо

kreuz unter einem Kapitelschluß; Bl. 91v° Flechtbandrahmen um Subscriptio; Bl. 91r° Bl. 92r° Flechtbandornament über dem Titel; über jeder Kapitelüberschrift Flechtbandstreifen und darunter: CTH OCC بسم الله. Nschr. Bl. 135v°. Dat. 28. Abib 1411 (Mart. = 1694 n. Chr.). Gesch. Nach kar. Notiz Bl. 135v° von معلم المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعا

A. Dogmatische Katene mit dem Titel "Buch der kostbaren Perle über die Beleuchtung des festen Glaubens an die Religion". (كتاب الشهادات المسمى الدر), die wie hier anonym in den beiden Pariser Hss. Ar. 209f., dem Severus ibn al Muqaffa zugeschrieben in drei Beiruter Exemplaren Ar. 117 ff. (Vgl. M. IX. S. 713ff.) und unter dem Namen des Abû Ishaq ibn al-'Assâl in Vat. Ar. 102 vorliegt. Vgl. besonders Mai Script. Vet. Nov. Coll. IV. S. 210.

Text Bl. 3r°—91v°. Derselbe umfaßt die schon von Mai a. a. O. verzeichneten fünfzehn Kapitel (باب): I (Bl. 3r°—7r°) über die Trinität, II (7v°—9v°) über die Geburt "Gottes des ewigen Wortes", III (10r°—16v°) über die wahre Leiblichkeit Christi und die hypostatische Union, IV (17r°—18r°) über die Jordantaufe, V (18r°—21r°) über die Versuchung Christi, VI (21r°—41v°) über seine öffentliche Wirksamkeit, VII (42r°—57r°) über sein Leiden und VIII (57v°—62r°) über seinen Tod am Kreuze, IX (63r°—65r°) über das aus seiner geöffneten Seite geflossene Wasser und Blut, X (65v°—69v°) über die Höllenfahrt der Seele Christi, XI (70r°—78r°) über die Auferstehung Christi, XII (78v°—81r°) über seine Himmelfahrt und XIII (81r°—84r°) über seine zweite Parusie, XIV (84v°—86v°) über die Sendung des Hl. Geistes und XV 87r°—91r°) nochmals über die Trinität.

Zitiert werden außer den Schriften des A und NT.s: Alexandros v. Alexandreia (IV. Festbrief): Bl. 25r°, 60v°, 77r°, Athanasios Bl. 13r°, 19v°, 23r°, 29r°, 31v°, 40r°, 51r°, 54v° 56v°, 59r°, v°, 61r° 64r° 66r°, 68v°, 75r°, v°, 80v°, Basileios Bl. 3v°, 8v°, 55r°, 56r°, 89r°, 90v°, Benjamin, Patriarch v. Alexandreia Bl. 54r°, 68r°, Dioskuros Bl. 21v°, 56v°, 61v°, Epiphanios Bl. 3v°, 10r°, v°, 11v°, 17v°, 19r°, 25r° 27r°, 30v°, 31v°. 44r°, 56v° 60v°, 66r°, 67r°, 68v°, 70r°, 77v°, 87r°, 90v°, "Patriarch" Felix v. Rom Bl. 55v°, Gregorios "der Große,

der Armenier" bezw. Thaumaturgos Bl. 9r°. 25v°, 26r°, 60v°, Gregorios v. Nazianz Bl. 3r°, v° 6v°, 9r°, 14r°, 53r°, 55r°, 58r°, Gregorios v. Nyssa Bl. 9v°, 21v°, 68r° Ignatios (ad Smyrnaeos; ad Antiochenos) Bl. 8v°, Ja'qûß v. Serûy Bl. 11r°, 77v°, 78r°, 80r°, Johannes Chrysostomos Bl. 6v°, 9r°, v°, 17r°, 19v°, 22r°, 36r°, 40r°, "Patriarch" Julius v. Rom Bl. 15r°, 25v°, 26r°, die "Kanones der Apostel d. h. die Didaskalia" (الرسل الاطبهار في قوانينهم وهو الدسقلية , = AK) Bl. 75r°, Patriarch Kosmas v. Antiocheia Bl. 12v°, Kyrillos v. Alexandreia Bl. 3v°, 9r°, 10v°, 11v°, 19r°, 24v°, 25r°, 26v°, 27v°, 28v°, 29r°, 31v°, 39r°, 52r°, v°, 54r°, 59v°, 60r°, 65r°, v°, 66v°, 68r°, v°, 75v°, 77v°, 80v°, 89v°, Petros Martyr v. Alexandreia (Rede über die Taufe, Περὶ Θεότητος) Bl. 8v°, 17v°, 26r°, 29r°, Polykarpos v. Smyrna (angebliches antihaeresianisches Werk κατά τῆς ψευδωνύμου γνώσεως?) Bl. 53v°, Proklos v. Konstantinopel Bl. 25r°, 55r°, 57r°, Severus v. Antiocheia Bl. 3v°, 14r°, 15r°, 16v°, 17v°, 19r°, 22v°, 27r°, v°, 29r°, 31v°, 32r°, 33v°, 53r°, 54r° 55v°, 57r°, 60v°, 63r°, 65v°, 67r°, 68v°, 70r°, 73r°, 76r°, v°, 78v°, 80v°, اوضانيوس Theophilos v. Alexandreia Bl. 9r°, Patriarch اوضانيوس v. Alexandreia Bl. 13r° 28r°, "Patriarch" ايطاليوس v. Rom Bl. 53v°.

B. Das Hohe Lied mit dem Kommentar Gregors v. Nyssa (عشيم التسابيع وهو كتاب سليمن ابن داود الملك المعروف بتسبيع التسابيع وهو).

Text Bl. 92r°—135r°. Hinter je einem Absatz des biblischen Textes folgt die als تفسير القديس اغريغوريوس eingeführte Erklärung. Vgl. die fünfzehn Homilien Gregors v. Nyssa über das Hohe Lied Migne P.G. XLIV Sp. 736—1120.

Die Subscriptio von A (Bl. 91v°) bringt sowohl das "Buch der kostbaren Perle" als auch den Hohe Lied-Kommentar in seiner unmittelbar vorliegenden Gestalt mit einem Elias, dem "Syrer" (ایلیاس السریانی) in Zusammenhang.

18.\* — Pp. 222 Blr. 0,269 × 0,174. Ebd. Gepreßtes Leder über Holzdeckeln mit Raufschr. كرُوها عمر المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية الم



A. Kommentar zu den sonn- und festtäglichen Evangelienperikopen mit Einschluß derjenigen der Heiligen-Communia (موقعة مع معطيعة بالمعلقة على المعلقة 
Text Bl. 1v°—149v°. Der rot geschriebene Evangelientext ist stückweise in den schwarz geschriebenen Kommentar eingeschoben. Nur ausnahmsweise geht dem letzteren der zusammenhängende Text einer ganzen Perikope voran. Gelegentlich findet sich eine besondere "geistige" Erklärung (Δεωσία είναι). An Autoritäten werden zitiert: Aφrêm, «Dionysios» bar Ṣalîβî, Eusebios, Gregorios v. Nazianz (— "der Theologe"), Gregorios v. Nyssa, Ja'qûβ v. Edessa, Ja'qûβ v. Serûγ, Johannes Chrysostomos, Isidoros Presbyter v. Melitene, Mârûθâ v. Taγrîθ, Philoxenos und Severus v. Antiocheia.

B. Ein vorwiegend kirchenrechtliches Kompendium (مورد المعلم المعلم المورد المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم الم

C. Eine Sammlung vermischter Stücke, abgesehen von den syr. Titeln einzelner kar. Dieselbe umfaßt: 1) eine "Geschichte eines Kaufmanns" (Bl. 171r° B—172r°B. Inc. ربحته مناه على المناه عل

D. Einige Festhomilien des Mošê bar Kêφâ in ar. Übersetzung kar.

Im syr. Original liegt die Sammlung der Festhomilien Mošês in verschiedenem Umfang in den Hss. Brit. Mus. Add. 17. 188 und 21. 210, Paris 206 (Anc. fonds 35) und 207 (Anc. fonds 123) und Cambridge Add. 2918 vor. Vgl. Kat. Wright S. 621f., 877—882, Zotenberg S. 156—160 und Wright-Cook, S. 800—810, sowie Assemani BO. II S. 131, Baumstark Festbrevier und Kircherjahr der syr. Jakobiten S. 165.

19.\* — Pp. 222 Blr. 0,351×0,200. Ebd. Leder mit Holzdeckeln und der Raufschr. عدم المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الم

A. "Buch der Kapitel" (عميد الأحمى), anonymes asketisches Werk in 33 Abschnitten (همع), das vollständig auch in der Londoner Hs. Brit. Mus. 26 (Arund. Or 3), der Pariser Hs. Ar. 184. und bis zum 14. Kap. einschließlich in der Berliner Hs. Syr. 246 (Sachau 154) Bl. 81r°—156r° vorliegt, kar. Vgl. Kat. (Cureton) S. 33—38, Sachau S. 756ff.

Text Bl. 1v°—101v°. Von demselben stehen die Kapp. I: Bl. 1v°A—3r°A, II: 3r°A—6v°B, III: 6v°B—12r°B, IV: 12r°B—16r°B, V: 16r°B—20r°A, VI: 20r°A—22v°B, VII: 22v°B—25v°B, VIII: 25v°B—27r°A, IX: 27r°A—29v°A, X: 29v°A—31v°B, XI: 31v°B—34v°A, XII: 34v°A—37v°B, XIII: 37v°B—40v°B, XIV: 40v°B—44r°B, XV: 44r°B—47v°A, XVI: 47v°A—49v°A, XVII: 49v°A—52v°A, XVIII: 52v°A—54v°A, XIX: 54v°A—58r°A, XX: 58r°A—60r°B, XXI: 60r°B—63v°A, XXII: 63v°A—67v°B, XXIII: 67v°B—72v°B, XXIV: 72v°B—74v°B, XXV: 74v°B—78r°B, XXVII: 78r°B—79v°A, XXVII: 79v°A—83r°B, XXVIII: 83r°B—86r°B, XXIX: 86r°B—90r°B, XXX: 90r°B—92v°A, XXXI: 92v°A—96r°A, XXXII: 96r°A—97r°B, XXXIII: 97r°B—101v°B.

B. "Buch der Traktate" (هنات المعادن ), anonymes Werk über Buße und Beichte in 22 Abschnitten (هنات ) und in der Form eines Gespräches zwischen Schüler (هنات ) und Lehrer (هنات ), das auch in der Pariser Hs. Ar. 195 vorliegt und dort mit dem koptischen Patriarchen Kyrillos III ibn Laqlaq (1235—1243) in Verbindung gebracht wird, kar. Vgl. Kat. de Slane S. 49, Baumstark Die christlichen Literaturen des Orients. Leipzig 1911. II. S. 27.

Text (Bl. 122r°A—167r°A. Von den Traktaten desselben handeln I (Bl. 102r°A—107v°A) über die Beichte und den Weg zur Befreiung von der Todsünde und der läßlichen Sünde, II (107v°A—110v°B) über den Nutzen sowohl der Kommunion, als auch der Enthaltung von ihr in der Zeit kanonischer Buße und über die Bezeichnung der Taufe als Wiedergeburt, III (110v°B—144r°A) über die Gründe der Enthaltung vom Kommunionempfang in der Zeit kanonischer Buße, IV (114r°A—115v°B) über das Wort des Täufers M 3, 2, V (115v°B—118r°B) über die Herrenworte ι 14, 12

und M 17, 19, sowie das Pauluswort II Kor. 3, 7f., VI (118r° B-120v°B) über das Herrenwort μ 16, 17f. und die drei Gleichnisse vom Säemann, vom Unkraut und vom Sauerteig, VII (120v°B-122r°B) über das Herrenwort M 11, 12f., die fälschlich auch als solches bezeichnete Stelle i 1, 17 und die evangelischen Worte M 3, 10 und 13, VIII (122v°B—124v°A) über die Apostelworte I Joh. 3, 9 und 5, 6, IX (124v°-127v°B) über das Herrenwort M 7, 24 f. und das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfranen, X (127 v° B-130 v° A) über die Herrenworte M 16, 18f. und 11, 11, XI (130v°A-133v°A) über die Herrenworte M 10, 16 und 23, 9f., XII (133v°A—136r°B) über die drei Gleichnisse vom Schatze im Acker, dem Kaufmann und der Perle und dem ins Meer geworfenen Netz, XIII (136r°A-137v°B) über alle Vorteile des dem Priester abgelegten Sündenbekenntnisses, XIV (137r°B -140r°A) über das Herrenwort M 24, 43 (bezw. λ 12, 39) und das Wort des Täufers µ 1, 8 in Verbindung mit der Stelle I Joh. 5, 6, XV (140r°A—141v°A) über das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen und das Herrenwort M 16,24, XVI (141v°A-147v°B) über die Gleichnisse von den klugen und törichten Jungfrauer und den Talenten, die Würde des Priestertums, Taufe, Buße und die priesterliche Handauflegung, XVII (147v°B-152r°B) über die Unmöglichkeit, ohne Leiden zu leben, über freiwilliges und Strafleiden und die Gründe von Reichtum und Armut des Sünders und des Gerechten, XVIII (152r°-155v°B) über die für den Büßer notwendigen Opfer, das Gleichnis vom ungerechten Verwalter, die Fußwaschung vor der Einsetzung der Eucharistie und die Stelle Lev. 20, 15, XIX (155v°B—159r°B) über das Pauluswort Röm. 2,28 und den alten Bund als Gleichnis und Schatten des neuen, XX (159r°B-162v°A) über das Herrenwort à 12, 32, die Notwendigkeit des Mönchtums, das Herrenwort \( \lambda \) 15, 8 und die Vorbilder der Herzensreinheit im Pentateuch, XXI (162v° B-166v° A) über die Fragen, wie der Priester seiner Mission der Sündenvergebung würdig wird, daß er sie nicht als Eigentum besitze, sondern von Christus geerbt habe und wie die Menschen Kinder des himmlischen

Vaters und Miterben Christi werden, sowie über die monastische Vollkommenheit, XXII  $(166v^{\circ}A-167v^{\circ}A)$  über das Herrenwort  $\lambda$  12, 52 und das Wort des Täufers M 3, 12 (bezw.  $\lambda$  3, 17).

C. Heiligenlegenden, kar., fast durchweg in einer anderen als der sonst bislange nachgewiesenen Textgestalt, nämlich: 1) Geschichte des hl. Sem'on (Bl. 167r°B-171v°B. der Berliner Hs. 17 (Sachau 221) Bl. 57v°-73r° vorliegenden syr. Textes. (Vgl. Kat. Sachau S. 583f.), 2) Geschichte eines und دهيده seiner Mutter بروه طرق ما ويخفو علا seines Vaters (?) بعده علا seines vaters الت 50000 wegen derselben getöteten Märtyrer (Bl. 171v°B-172r°A. Inc. دلسعب لكت المارة الكتابة Dîmet des, Arztes der Seelen und Leiber" (Bl.172r°B-179r°B. المحلي (sic!) المحلي مدايده ما المحلي (sic!) المحلي المحلي المحلي المحلي المحلي المحلي المحلي المحلي المحلي المحلي hl. Kyriakos und seiner Mutter Julita (Bl. 183r°A-192v°A. 5) Geschichte des Kaisers Zenon, seiner Gemahlin Sams al-Munir und ihrer Tochter Hilaria (Bl. 192v°A-199v° = Berlin 110 (Sachau 7), Bl. 66r°—83r°, 245 (Sachau 43) Bl. 26v°—45v°. Vgl. Kat. Sachau S. 301f.), 6) Geschichte des hl. Johannes Sohnes des Euphemianos, eine Redaktion der Legende des "Mannes Gottes aus Rom", alias hl. Alexios (Bl. 199v°—203r°A. Inc. موليه من عدي قد منية خصوبة فسية منية من وكيه منه وكيه), 7) Geschichte des Apostels Thomas, eine ar. Redaktion der Thomasakten (Bl.  $203\mathrm{r}^{\mathrm{o}}\mathrm{A}$ بن فلط طبق المنت يوند المنت في المنتاء من منتاء من منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء منتاء دلايعة مالمحلاح), 8) Geschichte der hl. Jungfrau Marina (Bl. 207  ${
m v}^{
m o}{
m B}-222{
m v}^{
m o}{
m A}$ . Inc. جل  ${
m c}$  میں دیادہ دکارہ دیکہ دیکہ دیکہ ہوگیہ ا[sic!] میں حدادہ دکارہ دیکہ ہوگیہ دیا معمد مسكزير وهنفعه).

20.\* — Pp. 291 Blr. 0,173×0,111 ohne ganz mod. weiße Blr., deren 1 vorn und 3 hinten sich befinden. Ebd. Gepreßtes Leder mit Raufschr. عن المنافعة عنه المنافعة عنه المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة

A. Serie von 36 Abhandlungen asketischen Inhalts ohne Gesamttitel und Einzelüberschriften, kar.

Text Bl. 1v°—179v°. Inc. كمبر موه دلايه و دلايه الكورود كله الكورود كله الكورود كله الكورود Von den einzelnen Abhandlungen (كمياً) steht I: Bl. 1v°—7v°, II:



8r°-15r°, III: 15v°. 16r°, IV: 16v°-17r°, V: 17r°. v°, VI: 17v°-18v°, VII: 19r°-20r°, VIII: 20r°-21v°, IX: 22r°-23v° X: 23v°-24v°, XI: 24v°-27r°, XII: 27r°-35v°, XIII: 35v°-38v°, XIV: 38v°-45r°, XV: 45r°-50r°, XVI: 50r°-54v°, XVII: 54v°-58r°, XVIII: 58r°-71v°, XIX: 71v°-78v°, XX: 78v°-81v°, XXI: 81v°-89r°, XXII: 89r°-92r°, XXIII: 92r°-94v°, XXIV: 94v°-98v°, XXV: 98v°-106v°, XXVI: 106v°-110v°, XXVII: 110v°-114v°, XXVIII: 114v°-117v°, XXIX: 117v°-122r°, XXX: 122r°-124v°, XXXI: 124v°-129r°, XXXII: 129r°-137v°, XXXIII: 138r°-143v°, XXXIV: 143v°-154r°, XXXV: 154v°-179v°.

B. Anonymes Werk über die Weltschöpfung und die ATliche Geschichte, kar.

المرك والمع مدير المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المود المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك حماد الانفعم في اللامع الذمسانية من جلعة طلاعدة وذعده ومعاديمهم. مني) िकव्यं ०८८म्बर्गा ०८६८म्बर्ग ०व्यं चर्ला. ०८ वर्यक ध्यंच १८६० १८८०. ०८ व्यं २८म שבשלו אום הבשאף ולאלה ולמצאנו ל bilden die Engelwelt und die Himmel, ihre Erschaffung und ihre Ordnung, das Hexaëmeron und die in allem Geschaffenen sich offenbarende Weisheit Gottes den Hauptgegenstand des Werkes. Weiterhin handelt dasselbe auch noch über die Geschichte Adams und Evas nach ihrer Vertreibung aus dem Paradiese, verfolgt in einem Abriß die Patriarchengeschichte und die Geschichte Israëls bis zur Zerstörung Jerusalems durch Titus, wobei u. a. Bemerkungen über die Magier und ihren Stern und über Johannes den Täufer fallen, und schließt mit einem Anhang von Fragen und Antworten über die ATliche Geschichte. Dasselbe Werk oder etwas Ähnliches scheint in der römischen Hs. Vat. Ar. 129 Bl. 1-33 vorzuliegen. Vgl. A. Mai Scr. Vet. Nov. Coll. IV. S. 253.

21. — Pp. 420 Blr. 0,216×0,158 Zstd. Die Bl. 79-142 stehen an falscher Stelle und hatten ursprünglich vor Bl. 331 ihren Platz. Ebd. Pappendeckel mit Tuchüberzug und Raufschr: عباني معاني معاني معاني المعاني 

In der Hauptsache Auszüge aus verschiedenen theologischen Werken, kar.

A. Auszüge aus dem auch hier dem Elias (von Nisibis) zugeschriebenen "Buche von den Heilmitteln zur Vertreibung der Traurigkeit", das in Nr. 15 vorliegt.

Text Bl. 1v°-46v°.

B. Florilegium von Väterlehren "zu Nutzen des sich nach der Weisheit Gottes sehnenden Lesers" (دکسیسی در بلا منعدة دلمین دلید علی عدم عدم در المعرب در بلا منعدة دلمین عدم عدم عدم عدم عدم عدم المعرب المعرب المعرب عدم عدم المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب عدم المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب ا

Text Bl. 46v°-78v°.

C. Auszüge aus dem anonymen Werke in 33 Kapiteln, das in Nr. 17 A vollständig vorliegt.

Text Bl. 144v°—322v°. Anhangsweise folgen Bl. 323r°—326r°: 1) ein Kanon aus der Sammlung des Mâr Mîχâ und des Dionysios bar Ṣalîβî (Bl. 323r°—324r°), 2) ein Ausspruch des Dionysios bar Ṣalîβî (Bl. 324r°—325v°), 3) der sechste Kanon von Nikaia (Bl. 325v°—326r°).

D. Auszüge aus einem "Buch des Wagens der Geheimnisse des Intelligibeln" (مداعة المعادة المعادة المعادة) betitelten Werke des Maçrejâns Basileios, genannt Šem'ôn Țûrânî in acht jeweils in so und so viele Abschnitte (عدا يعاد) zerfallenden Traktaten (معادة), das in den Hss. Brit. Mus. Or. 2325, 4427 und Cambridge Add. 2026 vollständig vorliegt. Vgl. Kat. Wright-Cook S. 1251f.

Text Bl. 79 r°—142 v° (bis σλμω 1, Δ<sub>2</sub> 1) 331 r°—394 r° (Rest).

E. Sammlung von Sentenzen und Anekdoten ungenannter Philosophen sowie des hl. Antonius des Einsiedlers in 49 Abschnitten, teilweise von einem Kommentar begleitet.

حن, مدلت كالـ 196 Bl. 396 v° — 409 v°. Inc. عبد عبد عبد عبد عبد المامة عبد المامة عبد المامة عبد المامة عبد المامة المامة عبد المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة ا

F. Fragen und Antworten über verschiedene theologische Gegenstände angeblich gewechselt zwischen dem hl. Athanasios und einem Perser Antiochos.

 $Text\ Bl.\ 409v^{\circ}-420v^{\circ}.\ Inc.\$   $Size.\$   

22.\* — Pp. 142 Blr. ohne weißgelassene Blr., deren zwei vorn und mehrere hinten sich befinden. Ebd. Leder mit Goldpressung mod. Schr. Serta des 19. Jhs. die S. zu 15 Zn.

Theologische Miszellaneenhs. kar. Der Inhalt gliedert sich in drei Schichten: 1) eine Reihe von Predigten (حفوة), die wohl den Schluß einer Sammlung von Predigten auf die hauptsächlichen Sonn- und Festtage des Kirchenjahrs darstellt, umfassend a) eine Predigt auf das Fest der Verklärung Christi (Bl. 1r°—8r°. Inc. مناف عند حمادة مناسم ), b) eine Predigt auf das Fest des Entschlafens der Gottesmutter (Bl. 8r°-13r°. Inc. ند سطه المحاية, c) eine Predigt auf das Kreuzfest (Bl.  $13r^{\circ}-22v^{\circ}$ . Inc. جماع بالمعامد من المعامد على المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد المعامد Katechese, welche "die leiblichen Väter" an "ihre Kinder", "die Hohenpriester und Priester" an "das Volk der Christen" über "die Geheimnisse der Kirche" richten sollen (Bl. 22v°  $-39 \,\mathrm{r}^\circ$ . Inc. جمعه المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الم eine Reihe von Stücken griechischer Väter, nämlich a) Rede des hl. Johannes Chrysostomos über die zehn Gebote (Bl. 39r°-67r°), b) Abschnitt aus dem Werke des hl. Gregorios von Nyssa gegen Eunomios (Bl. 67r°-70r°), c) aus der Rede des hl. Johannes Chrysostomos gegen "diejenigen, welche nicht glauben, daß Christus Gott ist, und die Auferstehung leugnen" (Bl. 71r°-76v°), d) anonymer Abschnitt über die Trinität (Bl. 76v° -78v°), e) die Gregorios Thaumaturgos zugeschriebene κατά μέρος πίστις (Bl. 78 v°—86 r°), f) die zwölf Anathematismen des hl. Kyrillos v. Alexandreia, begleitet von einem Kommentar (Bl. 86v°-98v°), g) von Gregorios "über das Brot, das Leib Jesu Christi wird, (Bl. 98v°-99v°), h) ein gleichfalls auf die Eucharistie bezügliches Stück unter dem Namen Kyrillos (Bl. 99v°-101r°) i) eine Frage über die Auferstehung (Bl. 101v°-102r°) und ihre Beantwortung durch Johannes Chrysostomos (102r°—184v°), sowie k) eine andere Außerung des letzteren über den Gegenstand (Bl. 104v°-105v°), 3) eine Gruppe symbolischer Texte, hauptsächlich auf das Verhältnis zu den Armeniern bezüglich, nämlich a) das Unionssymbol der syr. Jakobiten und Armenier vom J. 1037 (Gr. = 725/26) (Bl.  $105v^{\circ} - 109v^{\circ}$ . Syr. bei Michaël d. Gr.

Chronik XI 20 ed. Chabot S. 459ff. Übersetzung II S. 496 bis 500. Vgl. Ter-Minassiantz Die armen. Kirche in ihren Beziehungen zu den syr. Kirchen. Leipzig 1904. S. 71—81), b) ein vom Patriarchen Michael v. Alexandreia an den armenischen Katholikos Gregorios gesandtes Bekenntnis (Bl. 109v°—116r°. Inc. μενρί, c) eine "Antwort auf den Brief über die Konvention der Armenier und jakobitischen Kopten" (Bl. 116r°=117r°. Inc. σερρί μενρί μεν

#### c) Gemischtsprachig:

23.\* — Pp. 0,297 × 0,195. Zstd. Nach Bl. 51. ist eine größere Menge von Blrn. ausgerissen. Ebd. Pappe. Schr. Sertâ des 19. Jhs. in A: in 2 Spn. zu je 31 Zn. in B: von anderer und jüngerer Hand zu 28 Zn. die S.

A. Die Sonn- (und Fest)tagspredigten des Patriarchen Athanasios von Jer., die vollständig in der römischen Hs. Vat. Syr. 186 vorliegen, unvollständig, kar. Vgl. Kat. Assemani III, S. 416—426.

Text Bl. 1v°—51v°. Derselbe bricht in Nr. 17 der Athanasiospredigten ab. Voran geht diesen (Bl. 1v°A—2r°A) für den Ostersonntag die ar. Übersetzung des aus der griechischen Osterliturgie bekannten κατηχητικὸς λόγος des hl. Johannes Chrysostomos (= Nr. 9 der römischen Hs.). Die folgenden Athanasiospredigten selbst sind die Nrr. 11—26 und 28 der in Rom vorliegenden Sammlung. Dabei steht I: Bl. 2r°A—3r°B, II: 3r°B—6r°A, III: 6r°A—9v°A, IV: 9v°A—13r°A, V: 13r°A—17r°A, VI: 17r°A—19v°B, VII: 19v°B—21r°A, VIII: 21r°A—24r°B, IX: 24r°B—26r°B, X: 26r°B—28v°B, XI: 28v°B—32r°A, XII: 32r°A—35r°A, XIII: 35r°A—39r°A, XIV: 39r°A—41v°B, XV: 41v°B—44v°B, XVI: 44v°B—49r°A, XVII: 49r°A ff.

- B. Anfang des Evangelienkommentars des Dionysios bar Ṣalîβî, der in Nr. 4 vollständig vorliegt, syr.
- 24.\* Pp. 270 Blr. 0,220×0,155 (Textspiegel 0,175×0,120). Zstd. Das gerippte Pp. von wechselnder Stärke wenig fleckig. Ebd. Halbleder, etwas abgenützt. Schr. Sehr kräftiges Sertä; die Überschrn. und Stichworte rot, z. Tl. auch die Interpunktion und die diakritischen Zeichen des Kar. Dat. Mkl. in Jer. 27. Juni 1861 n. Chr. Schrbr. Mönch und Priester Girgis ibn Farah aus



dem Beinamen (vgl. Nr. 9 u. 27). Bestr. Der gelehrte Mår Eusthatheos (colligo), d. i. der Matran 'Abd an-Nur von Edessa, sammelte auf einer Visitationsreise eine Anzahl getrennter Hefte und gab sie dem Schreiber zur Abschrift und Sammlung im vorliegenden Bd. (Bl. 216 r<sup>o</sup>—217 r<sup>o</sup>).

A. Sammlung von Predigten, bestimmt zur Vorlesung an den Sonntagen und Herrenfesten, "entnommen den heiligen Vätern", teils syr., teils kar. (wo nicht anders bemerkt).

Text Bl. 6v°—37v° u. 52r°—210v°: 1) Für den Sonntag der Kirchweihe. Inc. Ex. 25, 8 (Bl. 6v<sup>o</sup>-19v<sup>o</sup>). 2) Auf die Verkündigung, syr. (Bl. 19 v°—23 v°), dann Übersetzg. kar. (Bl.  $23v^{\circ}$ — $29r^{\circ}$ ). Inc.  $\lambda$ . 1, 26. 3) Auf die Geburt unseres Herrn. Inc.  $\lambda$ . 2, 6 f. (Bl.  $29 r^{\circ} - 37 v^{\circ}$ ). 4) Auf das Fest der Erscheinung, syr. Inc. M. 1, 9 (Bl. 52r°-59r°). 5) Über die Bulle und Reue des Sünders, syr. (Bl. 59r°-64r°), dann Übers. kar. (Bl. 64r°-69r°). Inc. M. 4, 17b. 6) Über den Eintritt unseres Herrn in den Tempel. Inc. اسجاريا همجازمي المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحار الله دع معالمه محمد معند معند الكارة الاعند معالمه محمالمه الكارة الاعند معالمه معالمه معالمه الكارة الاعند معالمه معالمه معالمه الكارة الاعتمال الكارة الاعتمال الكارة الكارة الاعتمال الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة الكارة 72 v°). 7) Zweite Pr. über dasselbe Thema. Inc. المحلاء die Buße und Reue der Bewohner von Ninive, von dem hl. Mâr Ja'qûβ von Serûγ, dem Freunde des Mâr Severus. Inc. الصعدة لم اسطيل العدائمي ... لم اممة لحمد اذاع الارما حملانة صابح مرابع مرابع مرابع مرابع مرابع مرابع مرابع مرابع مرابع مرابع مرابع مرابع مرابع مرابع مرابع مرابع مرابع مرابع den ersten Fastensonntag. Inc. محلا معلايت حلامالم بعلاء 10) Ritus der "Versöhnung" am "Montag der Verzeihung" [vgl. Fbr. S. 206] (Bl. 95 v°-96 r°), dann Pr. über die Verzeihung an dems. Tage. Inc. M. 18, 15 (Bl. 96 v°-103 r°). 11) Über den Aussatz, syr. *Inc.* M. 1, 40 (Bl. 103r°—110r°). Dann die Überschr. "Pr., die gesprochen wird über das Zelt" (محمنا); der Raum für den Text ist auf Bl. 110 r°—114 v° leer gelassen. 12) Über die Kanaaniterin, syr. Inc. M. 15, 22 (Bl. 115 r°-122 r°). 13) Über die eherne Schlange, wird gesprochen in der Mitte des Herrenfastens. Inc. v. 3, 14 (Bl. 122 r°--130 r°). 14) Für den fünften Fastensonntag, Anfang kar. (Bl. 130r°-134r°), dann unvermittelt syr. Forsetzung (Bl. 134 r°---137 v°). Inc. λ. 7, 14 b. 15) Für den sechsten Fastensonntag, über den Blinden. Inc. v. 9, 6 (Bl. 138r°—145 v°).

- 16) Für den Sonntag der Zweige und des Hosannah, syr. Inc. M. 21, 9 (Bl. 145 v°—153 v°). 17) Für den Montag des erlösenden Leidens über das Licht, syr. Inc. M. 25, 1 (Bl. 154 r°—161 r°). 18) Über das Sakrament des Leibes und Blutes unseres Herrn J. Chr. Inc. (ι. 6, 55) (Bl. 161 r°—169 v°). 19) Über die Leiden unseres Herrn J. Chr. Inc. (. 15, 13. Is. 59, 20 (Bl. 169 v°—194 v°). 20) Über die Auferstehung unseres Herrn J. Chr. aus dem Grabe, beginnend kar., übergehend in syr., unvollst., mit Zitaten aus Aφrêm u. Ja qûβ dem Lehrer. Inc. M. 28, 1 (Bl. 195 r°—196 v°; zum späteren Nachtrag des fehlenden Restes sind Bl. 197 r°—200 v° leer gelassen). 21) Über die Auffahrt unseres Herrn in den Himmel, syr. Inc. λ. 24, 50 (Bl. 201 r°—210 v°).
- B. "Bericht über die Konzilien, und was ihre Veranlassung war, und von welcher Lehre aus die Trennung geschah, und wer dieselbe ausführte, und in welchen Tagen dies geschehen ist", kar. (= 3. Kap. aus der "Widerlegung des Sa'îd ibn Baṭrîq" oder "Geschichte der Konzilien" von Severus ibn al-Muqaffa', ed. v. P. Chébli, *Patrol. Orient.* t. III. Fasc. 2 S. 161—184. Text Bl. 37 v°—52 r°).
- C. Geschichte des hl. Mâr Petrus, des Apostels, kar. Text  $Bl. 210 v^{\circ} 215 v^{\circ}$ . Inc. lasibal has the the problem of the last has the problem of the last has the problem of the last has all as the last has a last the last has last the last has last the last has last the last has last the last has last the last has a last the last has a last the last has a last the last has a last the last has a last the last has a last the last has a last the last has a last the last has a last the last has a last the last has a last the last has a last the last has a last the last has a last the last has a last the last has a last the last the last has a last the last the last the last has a last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last

Nach dem Kolophon Bl. 216 r°—217 r° unbeschriebene Seiten bis Bl. 226 v°.

D. Erklärung des Vater Unser von dem Katholikos Basilios von 'l'ûr 'Abdîn, d. i. dem Maphrian Šim'ôn Lalle, kar. Text Bl. 227 r°—262 v° (= Cod. Beirut. ar. 112 Nr. 21 [vgl. M. IX S. 651] in besserer Sprache und Bearbeitung, wie eine Kollation ergab).

Der Verfasser lebte in der ersten Hälfte des 18. Jahrh.;

denn eine polemische Schrift von ihm in Cod. Berol. syr. 260, kar. (Kat. Sachau S. 791) und in einer Hs. in aš-Šarfeh, wo er übrigens den Namen Mâr Basilios Maphrian Simeon at-Tûrânî führt, ist i. J. 1724 abgefaßt. Vgl. noch Predigten von ihm in Cod. Berol. syr. 259, kar. (Kat. S. 788). (G.)

(Fortsetzung folgt.)

Dr. A. BAUMSTARK. Dr. G. GRAF. Dr. Ad. Rücker.

### B) FORSCHUNGEN UND FUNDE.

Bericht über die Tätigkeit der orientalischen wissenschaftlichen Station der Görresgesellschaft in Jerusalem. (Nummer II). — Die beiden Mitglieder der Station, die zu Beginn des Jahres 1911 in Jerusalem weilten: Dr. Karge aus Breslau (für den vorchristlichen Orient) und Dr. Graf, Pfarrer in Obergessertshausen (für den altchristlichen Orient), sind gegen Ende des genannten Jahres nach Europa zurückgekehrt, mit reichem Material, das sie in Palästina und Syrien gesammelt hatten. Dr. Karge war kurz nach Ostern 1911 wieder nach Galiläa gereist, um in Tabgha seine Arbeiten zu beendigen, besonders um die nötigen kartographischen Aufnahmen zu machen sowie Pläne und Zeichnungen anzufertigen. Ferner durchforschte er die ganze Gegend zwischen Tiberias, Hattîn, Safed und der Mündung des Jordans in den See Genesareth zu dem Zwecke, das Material für eine genaue wissenschaftliche Beschreibung dieses hochwichtigen Gebietes und der dort erhaltenen Uberreste zu sammeln. deckte dabei auch den Steinbruch, aus dem man die prachtvollen Steine für Tell Hûm gebrochen hat. Ferner fand er zwischen Tabgha und Chirbet Korâge wie zwischen dieser und der Mündung des Jordan in den See eine Menge von Spuren uralter megalithischer Ansiedlungen aus den prähistorischen Zeiten Palästinas, darunter etwa fünfzig gewaltige, gut erhaltene Dolmen, die bisher völlig unbekannt waren. Im Sommer führte er dann eine größere Reise durch Nordsyrien bis Aleppo aus, um die historisch so wichtigen, von der Landesnatur abhängigen Verbindungsstraßen zwischen Mesopotamien und der Mittelmeerküste einerseits und zwischen Palästina und Agypten andererseits zu studieren. Nach Eröffnung der Bahnstrecke Alexandrette-Osmanije wird hier ein hochwichtiges Forschungsgebiet erschlossen werden. Von



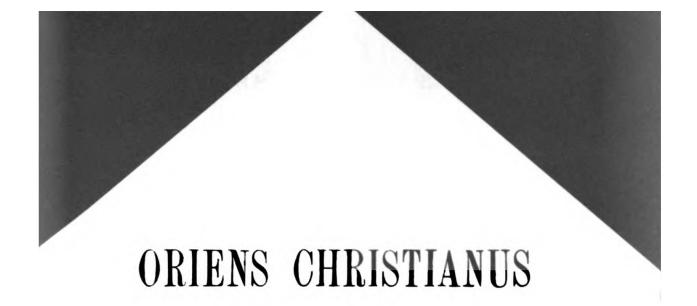

# HALBJAHRSHEFTE FÜR DIE KUNDE DES CHRISTLICHEN ORIENTS

### **NEW SERIES**

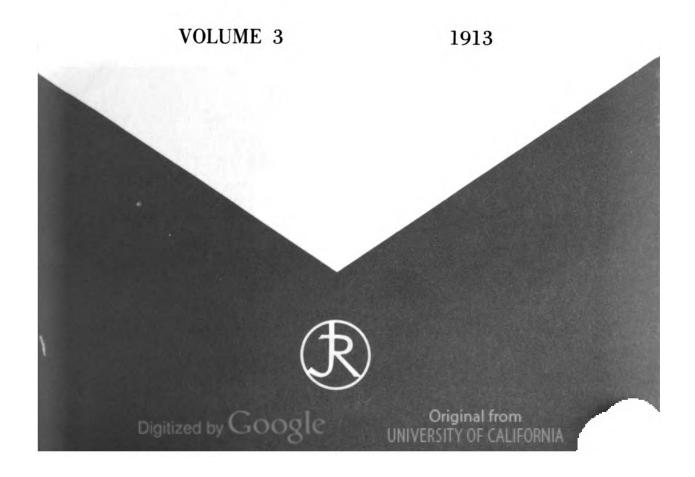

# ORIENS CHRISTIANUS

# HALBJAHRSHEFTE FÜR DIE KUNDE DES CHRISTLICHEN ORIENTS

BEGRÜNDET

MOV

PRIESTERCOLLEGIUM DES DEUTSCHEN CAMPO SANTO IN ROM

IM AUFTRAGE DER GÖRRESGESELLSCHAFT

**HERAUSGEGEBEN** 

VON

DR A. BAUMSTARK

NEUE SERIE · DRITTER BAND

MIT 2 TAFELN

LEIPZIG
OTTO HARRASSOWITZ
1913

Reprinted with the permission of Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden

JOHNSON REPRINT CORPORATION
111 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10003

JOHNSON REPRINT COMPANY LIMITED

Berkeley Square House, London, W. Tiginal from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

#### DRITTE ABTEILUNG.

## A) MITTEILUNGEN.

#### Die literarischen Handschriften des jakobitischen Markusklosters in Jerusalem.

(Fortsetzung).

#### II. Profanwissenschaftliche Literatur.

An Profanwissenschaftlichem ist in den Hss.-Beständen des Mkls. die Grammatik noch verhältnismäßig am besten vertreten, während wenigstens eine Nummer noch an das Interesse erinnert, mit dem das christliche Syrertum einst der aristotelischen Philosophie gegenüberstand. Hier wie dort ist es allerdings nur die jüngste einschlägige Literaturschicht, d. h. abgesehen von der Lexikographie der Nachlaß Bar 'Eßrâjâs, was uns entgegentritt. In einem merkwürdigen Gegensatz zu dieser Beschränkung steht eine Hs. der Rhetorik des Antonios von Taγrîð, die noch einmal ein Stück von ganz hervorragendem Werte darstellt. Zwei Karšûnî-Hss. zeigen endlich gelehrte mohammedanische Literatur auf dem christlichen Boden eingebürgert. Durch ein relativ hohes Alter zeichnet sich mindestens eine Bar 'Eβrâjâ-Hs. aus. Anderes und weitaus das Meiste ist ganz jung. Aber gerade, daß z. B. philosophische Werke Bar 'Eβrâjâs noch im letzten Viertel des 19. Jhs. neu abgeschrieben wurden — nicht für einen europäischen Besteller, sondern um einem innersyrischen Bedürfnis zu entsprechen — ist beachtenswert und kein ganz schlechtes Zeichen für den kulturellen Stand des modernen Jakobitentums.

25.\* — Pp. 201 Blr. 0,182 imes 0,134. Zstd. Von 22 Blattlagen zu je 10 Blr., aus denen neben 5 weiteren Blrn. am Schluß die Hs. ursprünglich bestand, sind die erste Lage und das erste Bl. der zweiten verlorengegangen. Auch weiterhin finden sich erhebliche Lücken. Ebd. Geprester Lederbd. von einer englischen Bibel herrührend, wie die gepreßte Raufschr. Holy Bible lehrt, in dem die Blr. der Hs. lose liegen. Schr. Sertâ die S. zu 24 Zn. Nschr. Bl. 201 ro. vo. Dat. 1 Nisan 1788 (Gr. = April 1479).

Die große Grammatik des Bar 'Eßrâjâ, betitelt "Buch der Strahlen" (مكاحل يهقسار), syr., am Anfang unvollständig. Vgl. die Ausgabe von Martin Oeuvres Grammaticales d'Abou'l Faradj, dit Bar Hebraeus. I. Paris 1872, bezw. die deutsche Übersetzung (mit Kollation weiterer Hss.) von A. Moberg. Leipzig 1907-1913.

Text Bl. 1r°-200v°.



26. — Pp. 105 Blr. 0,209 × 0,148. Ebd. Gepreßtes Leder mit Raufschr. Leder. Schr. Sertâ des 16. oder wohl eher 17. Jhs., 2 Spn. zu durchschnittlich 18 Zn. Nschr. Bl. 102 v°. Dat. Aleppo, 10. Tešrîn I (Oktober) eines nicht genannten Jahres. Gesch. Nach einer Notiz Bl. 103 r° unter Maţrân 'Abd en-Nûr, dem Edessener, von einem Mönche Thomas dem Mkl. geschenkt im J. 1854 n. Chr.

Die kleine, metrische Grammatik des Bar Έβrâjâ, syr. und kar. Vgl. die Ausgaben von Bertheau. Göttingen 1843 und Martin Oeuvres Grammaticales usw. II.

Text des Hauptteiles Bl. 1r°—66v°, des bei Bertheau fehlenden Anhangs über die richtige Punktation und Aussprache mehrdeutiger Worte Bl. 67r°—102v° (— Martin II von S. 77 an). Der syr. Text ist in einer Parallelspalte von einer Kar.-Übersetzung begleitet.

27.\* — Pp. 125 Blr. 0,210 × 0,167. Ebd. Pappendeckel mit Tuchüberzug und Raufschr. Schr. Serțâ des 17. oder 18. Jhs., 2 Spn. diejenige mit syr. Text zu 13—17 Zn., die Kar.-Sp. erheblich enger, die Randscholien teils mit schwarzer, teils mit violetter Tinte oder mit Minium geschrieben. Schm. Die Spn. meist von roten, blauen oder gelben Randleisten umzogen. Bl. 1 v° rohes Ornament von Giebelform in Ziegelrot und Braun über dem Titel. Bl. 67 v° sehr rohe Federzeichnung eines in Frontalstellung stehenden bärtigen Heiligen in priesterlicher Kleidung mit Nimbus. Die Blattlagen auf erster und letzter S. mit ziegelroten Zahlbuchstaben numeriert. Gesch. Nach Kar.-Notiz Bl. 115 r°. im J. 1854 n. Chr. durch den Mönch Ğirğis (, ,Diener" (,, ,Diener

Dasselbe Werk wie in Nr. 26\*, syr. und kar.

Text Bl. 1v°—115r°. Der Anhang über die Aequilitterae beginnt Bl. 81r°. Die Anordnung des Textes ist dieselbe wie in Nr. 26\*. Nur finden sich auch noch gelegentlich bald syr., bald ar., bald kar. Randscholien.

28.\* — Pp. 378 Blr. 0,304 × 0,206. Zstd. 230 Blr. alt; von Bl. 231 an moderne Ergänzung. Ebd. Moderner Halblederband mit Goldpressung auf dem Rücken. Schr. Serta im alten Teile wohl des 17. Jhs.; die ar. Bestandteile des Textes kar, 2 Spn. zu 42 Zn. im alten, zu 32 im neuen Teile. Schm. Bl. 1 v° ll-förmiges Flechtbandmuster über Titel und Anfang des Textes, an den oberen äußeren Ecken der v°-8n. des alten Teiles häufig ein Vogel oder ein kleines Flechtbandmuster, alles in Schreibtinte und Minium ausgeführt. Nachr. Bl. 376 v°. Dat. der Ergänzung 10 Htzirån (Juni) 1892 n. Chr. Schrbr. derselben für die ersten vier Blattlagen zu je 10 Blrn Abraham, der Mardiner, für den Rest ein Šem'ôn, beide Mönche im Mkl.

Lexikon des Bar Bahlûl. Vgl. die Ausgabe von R. Duval. Paris 1888-1896:

Text Bl. 1v°—376r°. Als Anhang folgt Bl. 376r° noch ein kurzes Verzeichnis von Worten, die im Syrischen mit Sîn, im Arabischen mit Šîn geschrieben werden.

29.\* — Pp. 289 Blr. 0,344 × 0,188. Ebd. Holzdeckel. Schr. Sertá, die ar. Textelemente kar., 2 Spn. zu 34 Zn. Nschr. Bl. 287 ro. Dat. 2101 (Gr. = 1789/90). Schrbr. Matrán 'Abd el-Aḥad von Jer., der zur Zeit, als die Nschr. beigefügt wurde, aus dem Leben geschieden war. Gesch. Vom Schrbr. dem Mkl. geschenkt. Wie die Übereinstimmung bezüglich des Anhangs lehrt, hat die Hs. für die Ergänzung von Nr. 28\* als Vorlage gedient.

Dasselbe Werk wie in Nr. 28\*.

Text Bl. 1v°—287r°. Auf Bl. 287v° folgt auch hier das Verzeichnis im Syrischen mit Sîn, im Arabischen mit Šîn geschriebener Worte.

30.\* — Pp. 127 Blr. 0,330 × 0,225. Zstd. Bl. 122 ro weißgelassen. Ebd. Pappband. Schr. Sertâ von wechselnder Znzahl auf der einzelnen S. Nschrr. Bl. 115 ro, 121 ro. Dat. 2100 (Gr. = 1788/79). Schrbr. المنافذ (sic!) بالمانية (sic!) بالمانية (أحل المنافذ) المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ

Lexikon nach Eudochos und Anderen mit verschiedenen Anhängen, syr. Dasselbe Werk in gleicher Rezension liegt in den beiden Berliner Hss. Sachau 182 und 348 vor. Vgl. Kat. Sachau S. 714f. 716f. Eine andere direkt Eudochos als — einzigen — Verfasser nennende und eine dritte seinen Namen überhaupt nicht erwähnende Rezension bietet D. 10. 9 der Universitätsbibliothek in Cambridge, bezw. Sachau 231 in Berlin. Vgl. Wright-Cook S. 992f. Sachau S. 698.

Text Bl. 1v°-115r°, am Rande von zahlreichen Scholien begleitet. Die Anhänge umfassen 1) das Lexikon "unveränderlicher" d. h. wohl für die Aussprache eindeutiger Worte (حتم ملا إلا معمليكهي), das auch in Sachau 182 und 348 auf das große Lexikon folgt, während in Cambridge D. 10. 9 und Sachau 231 seine einzelnen durch die Anfangsbuchstaben bestimmten Abschnitte hinter den entsprechenden Abschnitten desselben eingeschoben sind, (Bl. 115ro-121ro) 2) ein Verzeichnis der koptischen Monatsnamen und ihrer syrischen Äquivalente, das auch Sachau 348 Bl. 157r° sich an das Lexikon der "unveränderlichen" Worte anschließt, (Bl. 121r°) und 3) eine Reihe in der sonstigen Überlieferung mit dem Eudochos-Lexikon nicht verbundener Stücke, nämlich a) Bemerkungen a) über Rukkâyâ und Quššâjâ (Bl. 121 v°), β) über die Bildung des Eigenschaftswortes (Bl. 121v°) und γ) über verschiedene Nominalformen (Bl. 122v°), b) ein Scholion des David bar Paulos über die "veränderlichen Zeichen"

(المعمناهي القال Bl. 122v°—123v°. Inc. القال المعمناهي بين القال المعمناهي بين القال المعمناهي بين القال بين القال المعمناهي القال المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمناء المعمن

31.\* — Pp. 810 Blr. 0,216 × 0,160. Ebd. Moderner roter Lederband mit Goldpressung. Schr. Serta meist in 2 Spn., durchgängig zu 18 Zn. die S. Nschrr. Bl. 248r<sup>0</sup>. v<sup>0</sup>. und 302v<sup>0</sup>. 303r<sup>0</sup>. Dat. Anfang — Bl. 249: Mkl., 11 Štbāt (— Februar) 1881 n. Chr.; Bl. 250—Schluß: ebenda 9 Tâmûz (— Juli) 1882. Schrbr. des ersten dieser beiden Teile: Diakon Išoʻ bar pag aus dem Dorfe Land im Gebiete der Stadt Ḥāḥ, des zweiten: Georgios unter dem Namen Gregorios Metropolit von Jer.

Drei philosophische Werke des Bar Έβrâjâ, das erste und dritte mit Anhängen, syr. und teilweise kar. Vgl. Wright S. 269f., R. Duval S. 262f., Baumstark Die christlichen Literaturen des Orients. Leipzig 1911. I S. 76f.

I. Die auf Ibn Sînâs 'Ujûn al-hikmah zurückgehende Bearbeitung der aristotelischen Logik, Physik und Metaphysik, betitelt "Ware der Waren" (L: LL). Vgl. die Beschreibung des Werkes in Kat. Sachau S. 339 nach der Berliner Hs. Sachau 211.

Text, in der zweiten Sp. von einer Kar. Übersetzung ausgewählter Ausdrücke und Stellen begleitet. Bl. 5 v°—247 v°. Angehängt sind a) ein Mîmrâ im siebensilbigen Metrum (Bl. 248 v°. Inc. Lack Let and (Bl. 249 r°. Inc. ), f) eine Stelle des hl. Basileios (Bl. 249 r°. Inc. ), c) eine solche aus dem Kommentar des Môšê bar Kêçâ und (sic!) Dionysios bar Ṣalîβî zu den Κατηγορίαι des Aristoteles (Bl. 249 r°. v°. Inc. so Lita in the similar des Bar Ṣalîβî (Bl. 249 v°. Inc. so Matthäuskommentar des Bar Ṣalîβî (Bl. 249 v°. Inc. so Lita in the syn. alles syr. und e) Definitionen der πέντε φωναί der Εἰσαγωγή des Porphyrios kar. (Bl. 250 r° lace lace lace lace).



II. Die Bearbeitung der aristotelischen Logik, betitelt "Buch der Pupillen" (اهاد المحالية). Vgl. die Beschreibung des Werkes in Kat. Wright-Cook S. 52f. nach der Hs. Add. 2005 der Universitätsbibliothek zu Cambridge.

Text Bl. 250r°-278v°.

III. Die kurze Bearbeitung der aristotelischen Logik, Physik und Metaphysik, betitelt "Buch der Σοφία-Rede" (Δεας τος: Δελε).

Text Bl. 272 r°—302 r°. Angehängt sind (Bl. 304 v°—307 v°) syr. und kar. Bemerkungen aus dem Gebiet der Rhetorik, Sophistik, Dialektik, Apodeiktik und Poëtik der aristotelischen Logik.

32.\* — Pp. 225 Blr. 0,173 × 0,117. Zstd. Das letzte Bl. fast ganz weggerissen. Weiterhin ist die Hs. vielfach am unteren Rande zerrissen und weist Löcher auch im Innern der Blr. auf. Bl. 1 und 2 moderne Ergänzung. Ebd. Pappband mit halbzerstörtem Tuchüberzug. Schr. Serţâ des 15. oder 16 Jhs. die S. zu 20 Zn.

Text Bl. 1v°—226v°. Derselbe zerfällt, so weit vorhanden, in fünf محاود: Mîmrâ I, in 160 Kapitel eingeteilt: Bl. 1v°—102v°; Mîmrâ II: Bl. 103v°—125v°; Mîmrâ III: Bl. 125v°—140v°; Mîmrâ IV: Bl. 140v°—171v°; Mîmrâ V: Bl. 171v°—226v°. Die Hs. bietet also in jedem Falle von dem einzigartigen Werke unvergleichlich mehr als die Londoner Schwester, die nur die Kapitel 1, 2, 5, 6 und Anfang von 7 von Mîmrâ I zu enthalten scheint.

33.\* — Pp. 392 Blr. 0,222 × 0,150. Ebd. Moderner schwarzer Pappband mit Raufschr. عملات متعلق المنافقة المنافقة على المنافقة Schr. Serțâ wohl des 18. Jhs., die S. zu 22—26 Zn.

Lugduni 1523 notiert sind, Leclerc, Histoire de la médecine arabe. Paris 1876. I S. 381, Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literatur. I. Weimar 1897. S. 237.

Text 1r°—392v°, wo er im sechsten باب der sechsten عالة dieses zweiten Bandes abbricht.

34.\* — Pp. 118 Blr. 0,275 × 0,198. Ebd. Pappband. Schr. Sertå wohl des 18. Jhs., die S. zu 20 Zn.

Anfang der Ärztegeschichte des Ibn Abî Uşaibi'a, kar. Vgl. die Ausgabe des Werkes von Aug. Müller.

Text Bl. 1r°—118v°, umfassend باب I—VII des Werkes (= ed. Müller I S. 2—123).

#### III. Geschichte.

Noch weniger als auf demjenigen profanwissenschaftlicher Literatur bietet die Bibliothek des Mkls. auf dem Gebiete der nichthagiographischen Geschichtschreibung. Immerhin sind auch hier mindestens die beiden abschließenden Größen der literarischen Entwicklung auf jakobitischer Seite, Michaël d. Gr. und Bar 'Eßrâjâ, vertreten, und die Hs. der beiden syr. Geschichtswerke des letzteren ist wenigstens keine ganz junge.

35.\* — Pp. 402 Blr. 0,320 × 0,230. Zstd. Bl. 175r°. v°, 827r°—333v° weist der Text Lücken auf, indem unbeschrieben gebliebenes Papier auf Unleserlichkeit der Vorlage schließen läßt. Ebd. Pappband. Schr. Serta mit schwankender Znzahl. Nschr. Bl. 361r°, ar. Dat. 3. Kanûn II (= Januar) 1899 n. Chr. Schrbr. 'Abdallah.

Das Geschichtswerk Michaëls d. Gr., kar. Vgl. die Ausgabe des Originals von Chabot. Paris seit 1899.

Text des eigentlichen Werkes Bl. 2v°—361r°. Es folgen Listen a) der jakobitischen Patriarchen von Antiocheia von Severus bis auf Michaël selbst, von Kyriakos an mit Angabe der von ihnen ordinierten Bischöfe (Bl. 361r°—386v°), b) der Bischöfe von Jerusalem bis auf einen Ignatios (Bl. 386v°), c) der Bischöfe von Edessa, Melitene, Amida und Taγrîθ (Bl. 387 r°), d) der Könige und Katholici der Armenier (Bl. 387 v°—390r°), e) der nestorianischen Katholici (Bl. 390r°—391r°) und f) nochmals der Patriarchen von Antiocheia vom Apostel Petrus bis auf die Zeit der Entstehung der Hs. mit (der Gegenwart zu immer zahlreicher werdenden) historischen Notizen (Bl. 391 v°—400 r°). Vgl. zu den Listen a)—e) diejenigen ed. Chabot Appendice III—VI (Text S. 752—777. Übersetzung III S. 448—524).



36. - Pp. 428 Blr. 0,270 × 0,140. Zstd. Bl. 268 v° unbeschrieben. Vorn fehlt ein Bl. Zwischen 265 und 266 sind zwei Blätter ausgeschnitten. Auch am Ende ist die Hs. defekt. Bl. 421—428 folgten ursprünglich hinter Bl. 269. Ebd. Leder über Holzdeckeln mit Raufschr. مدا القدام المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال

Die syr. Geschichtswerke des Bar'Eβrâjâ mit Fortsetzungen, syr. Vgl. die Ausgaben des Chronicon Syriacum von Bruns-Kirsch. Leipzig 1789 bezw. Bedjan. Paris 1890 und des Chronicon Ecclesiasticum von Abbeloos-Lamy. Loewen 1872—77.

Die beiden Werke erscheinen hier als Teile eines einzigen größeren Ganzen. Der Text beginnt Bl. 1r° mit Chronicon Syriacum ed. Bedjan S. 1 Z. 14 (= Bruns-Kirsch S. 2 Z. 5): in der Vorrede.

Es folgt:

I. Das Chronicon Syriacum bezeichnet als "erster Teil der Chronographie" (Lagio 1920). Text, fortgesetzt bis zu einem Kapitel über einen Feldzug Timur Khans im Tûr 'Aβdîn Bl. 1 v°—268 r°. Angeschlossen ist eine Chronik der Zeit von 1705—1803 (Gr. — 1393/94—1491/92) auf Bl. 269 r°. v°. 421 r°—428 v°. Dem steht gegenüber

Dr. A. BAUMSTARK.



#### DRITTE ABTEILUNG.

## A) MITTEILUNGEN.

# Die literarischen Handschriften des jakobitischen Markusklosters in Jerusalem.

(Schluß).

### IV. Hagiographische Literatur.

Von Hss. ausschließlich hagiographischen Inhalts habe ich im Mkl. nur je eine solche mit syrischem und mit Karšūnī-Text gefunden. Ich hatte für beide das Material zu einer genauen Beschreibung aufgenommen. Doch gingen meine Notizen über diese syrische Hs. leider durch einen unglücklichen Zufall zugrunde. Herr Dr. A. Rücker wollte daher die Güte haben für diese Stelle eine Beschreibung derselben zu liefern, wurde jedoch an der Ausführung dieses Vorhabens durch ungünstige Verhältnisse, die unten S. 332 berührt werden, verhindert. Die Beschreibung der durch ihren reichen Inhalt besonders wertvollen Karšūnī-Hs. habe ich Herrn Dr. G. Graf abgetreten, der nach mir, aber ohne von meiner entsprechenden früheren Tätigkeit zu wissen, sich gleichfalls eingehend mit dem Kodex beschäftigt und auf die Identifizierung der einzelnen Texte bereits viele Mühe verwendet hatte.

37.\* — Pp. Mehr als 111 Blr. Schr. Serta des 15. Jhs. — Eine nähere Beschreibung kann leider nicht geboten werden. Vgl. das soeben Bemerkte.

Sammlung hagiographischer Texte, syr. — Dieselbe umfaßt u. A. 1) die Akten der edessenischen Martyrer Gürjä und Šamônâ nach dieser Hs. herausgegeben von I. E. Rahmani Acta sanctorum confessorum Guriae et Shamonae exarata syriaca lingua a Theophilo Edesseno anno Christi 297. Rom 1899, 2) die Akten eines legendarischen römischen Martyrers 'Azzazâîl, herausgegeben von Macler Histoire de Saint Azazail. Paris 1902, 3) die von mir in der alten Serie dieser Zeitschrift IV S. 383f. herangezogene Legende von einer durch übermäßige Liebe zu ihren Kindern sich versündigenden Frau aus Jerusalem (Bl. 107 r°—111 r°).

Dr. A. BAUMSTARK.

38.\* — Pp. 3 + 745 Blr. 0,330  $\times$  0,210 (Textspiegel 0,280  $\times$  0,170). Zstd. Die ersten 4 Blr. und das letzte Bl. sind neue Ergänzungen. Einige beschädigte und zerrissene Stellen im Papier sind überklebt, wodurch der Text z. Tl. unleserlich geworden



ist. Nach Bl. 365 ein nicht numeriertes Blatt, von welchem die äußere Hälfte mit Kol. B abgetrennt ist. Die Blätterlagen sind mit großen syrischen Buchstabenziffern numeriert. Ebd. Gepreßtes, rotes Leder. Schr. Kräftiges, regelmäßiges Serta in 2 Kolumnen zu je 32 Zln. Die Überschriften und Schlußformeln rot, ebenso die diakritischen Punkte. Das Karšûnî ist z. Tl. mit arabischen Vokalzeichen versehen. Nchschr. (Bl. 1—4) 25. Okt. 1876 n. Chr. von dem Rabban Girğis. Dat. Dêr az-Za'afarân 1. Febr. 2044 (Gr. = 1732) bis 13. Jan. 2045 (Gr. = 1733), nach einer alten (syrischen) Vorlage v. J. 1490 (Gr. = 1178). Schrbr. Mönch Besara aus Haleb, der das ganze Werk für sich selbst übersetzte und niederschrieb. Gesch. Dem Matran [Eu]statheos (سطتاوس) 'Abd an-Nûr aus Edessa, gelegentlich seiner Reise nach Dijârbekir und Mardîn in Begleitung des Rabban 'Abdallah, seines Schülers, und des R. Ğirğis, i. J. 1871 in Haleb für das Mkl. geschenkt von seinem Gastgeber, dem Kaufmann Ni'mat-allah 'Azâr aus Jerusalem, der es bei einem Aufstande der Muslime gegen die Christen in Haleb i. J. 1850 von einem Soldaten käuflich erworben hatte. [Vgl. Nr. 16\* = Or. Chr. 1912 S. 318.]

Sammlung von 125 Heiligenleben, kar. (vulgär), aus dem Syrischen übersetzt von dem Mönch Bešâra aus Ḥaleb in Dêr az-Za'afarân i. J. 1732/3.

- 1) Geschichte des hl. Paulus, des Hauptes der Einsiedler (Bl. 1 r°-3 v° = syr. Bedjan, Acta martyrum et sanctorum V 561-572).
- 2) G. des hl. Anbâ Antonius, geschrieben von Mâr Athanasios (Bl. 3v°-32v° = syr. Bedjan V 1-121).
- 3) G. des hl. Anbâ Makarios des Großen, des Vaters der Mönche (Bl. 32 v°—51 r° = syr. Bedjan V 177—262).
- 4) G. der römischen Väter Maximus und Dometios, der Söhne des Kaisers Valentinus, Einsiedler in der sketischen Wüste in den Tagen des Anbâ Makarios und Anbâ Isidoros, verfaßt von dem seligen Anbâ Bîšoi (حمد), dem Archidiakon von Kpl. (Bl. 51 r°—66 r° = syr. Brit. Mus. 837,3; 957,1; 958,5; 963,6; vgl. Kat. Wright S. 868, 1119, 1121, 1142; verkürzte Bearbeitung des kopt. Textes bei E. Amélineau in Annales du Musée Guimet t. XXV. Histoires des monastères de la Basse-Égypte. Paris, 1894. S. 262—315; verschieden von dem syr. Texte bei F. Nau, PO. V, 5 p. 752—766).
- 5) G. des Anbâ Bîšoi (πωοι), des vollkommenen Einsiedlers, verfaßt von dem Priester Juḥannâ, dem Kleinen, dem er Vater wurde bei seiner Ankunft in der Wüste Skete (Bl. 66r°—80r° = syr. Bedjan III 572—620).
- 6) G. des Mâr Juḥannâ des Kleinen (Kolobos), des Hauptes der Priester (des Erzpriesters) in der Wüste Skete (Bl. 80r°



Expl. ಕಾರ್ಲ್ನ ಆ ಸಾಹಾಯಿ ಕನೆಸುವರಿ ಕರ್ನಿ ಆರಂಭಿ ಕರ್ಮ ಎಂದಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಂಪತ್ತು ಪರ್ಷಕ್ಕಾರ ಪ್ರಭಾಗತ್ತು ನಿರುದರಿಸಿದರು.

- 7) G. des Anbâ Šanûdîr. (Schenute), des vollkommenen, göttlichen Mönches (Bl. 95r°—108v° = syr. F. Nau, Une version syriaque inédite de la Vie de Schenoudi, in RS. VIII [1900] p. 153—167; franz. p. 252—263).
- S) G. des Anbâ Markus vom Berge Tarmaķ (Bl. 108v° bis 115r° kar. Berlin syr. 102 Bl. 56r°—63r° u. ebd. 326 Bl. 370—386; vgl. Kat. Sachau S. 394, 897 = syr. S. Scheil, La mort de Mar Marcos et de Mar Serapion in ZA XII [1897] S. 162—170).
- 9) (†. des Anbâ Serapion (Bl. 115 r°—129 v° = syr. Bedjan V 263—341).
- 10) G. des hl. Xenophon und seiner Söhne Johannes und Arkadios (Bl. 129 v°—135 v°; in der Übersetzung abweichend, aber auf derselben syr. Rezension beruhend wie die ar. Ausgabe von G. Graf in M. XII [1909] S. 696—706, deutsch in BZ. XIX [1910] S. 29—42; vgl. AB. XXIX [1911] p. 479—481).
- 11) G. des hl. Archelides aus Kpl. (Bl. 136r°-140r°-kar. Berl. syr. 112, 11, vgl. Kat. Sachau S. 396 syr. A. J. Wensinck, Legends of Eastern Saints. Vol. I. Leyden 1911. S. 500-1.).
- 12) G. des hl. Juhannân, des Sohnes der Könige aus Rom (alias Johannes Bar Malkē aus Kpl.; Bl. 136r°—144v°— syr. Bedjan I 344—365).

Expl. మున్ను ఇంప్రంగా ముందు ముందు గ్రామంలు గ్రామంలు గ్రామంలు గ్రామంలు గ్రామంలు గ్రామంలు నుండి Expl. సముగ్రామంలు నుండి Expl. సముగ్రామంలు నుండి Expl. సముగ్రామంలు నుండి Expl. సముగ్రామంలు నుండి Expl.

14) Zweite Erzählung vom Manne Gottes, von den Ereignissen nach seinem Tode und seinem Begräbnisse in



Edessa (Bl.  $146\,\mathrm{r}^{\circ}$ — $148\,\mathrm{v}^{\circ}$ ). Inc. ເຫລະເພ ແລ້າ ພັດເລ່າ ຫ້ຽວລາ ເພາະວ່າ ເປັນ ເລັກ ເຂົາເຂົ້າ ເພາະວ່າ ເຂົາເຂົ້າ ເຂົ້າ ເຂົາເຂົ້າ ເຂົ້າ ເຂົາເຂົ້າ ເຂົ້າ 
- المن المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد
- 16) G. des hl. Andronikos und seines Weibes Athanasia (Bl. 151 v°-154 r° = syr. Bedjan VI 405-417).
- 17) G. des hl. Daniel von der Wüste Skete und des Steinklopfers Eulog[ios] (Bl. 154 r°-157 r° = griech. L. Clugnet, Vie et récits de l'abbé Daniel in ROC. V [1900] p. 254-261; -syr. F. Nau ebd. p. 391-401).
- 18) G. des wunderbaren Mannes Šim'ûn (Simeon) von Kefr 'Abdîn (Bl. 157r°—160v°). Inc. מון בון בין בין אולג ומלב מן ובין וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים וליים

Expl. عبد المجمع عبد المجمع عبد محمد المجمع عبد محمد المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المحمد المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع ا

19) G. des vollkommenen Einsiedlers Mâr Rûbîl (Bl. 160 v° bis 164 r°). Inc. בל באנד באב בי גלפים ולנוסים ולנוסים ולנוסים ולנוסים באשוד גלפים ולפים משנים באשוד גלפים.

21) G. des Mâr Dîmeț (جمعد), des Arztes der Seelen und Leiber (Bl. 169 v°—172 v°). Inc. عدد مده مدلاه مداله الكويت والمحلفة الكويت المحلفة الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت الكويت

- Expl. هم معرب معرب معرب المعرب المعرب المعرب عمرب المعرب المع
- 22) G. des hl. Ibrahîm al-Qîdûnî, verf. von Mâr Afrîm, dem Lehrer (Bl. 172 v°—180 r° = syr. Lamy, Abrahae Chidonitae acta syriaca in AB. X [1891] p. 10—49 u. Bedjan VI 465—499).

Expl. طبیک ۽pمائل کے مائیہ کے مائیہ کے بہورہ کے بہورہ کیکہ کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کے باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کے باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کے باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کے باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین کی باہمین

- 24) G. des Mâr Ahrûn (Aaron von Sarûğ; Bl. 185 r°—193 v° syr. F. Nau, Les légendes syriaques d'Aaron de Saroug etc. in PO. V, 5 p. 703—749; vgl. die Einleitung S. 701 f.).
- 25) G. des hl. Simeon des Styliten (Bl. 194r°-224r° syr. Bedjan IV 507-644).
- 26) G. des Mâr Barṣauma und seiner 99 Wunder, verf. von seinem Schüler, dem Priester Samuel (Bl. 224r°—262v°—syr. Brit. Mus. 960,1, unvollständig, beginnt mit dem 28. Wunder; vgl. Kat. Wright S. 1123, 1143, 1147; Assemani, Bibl. or. II 296; verschieden von W. Cureton, Ancient Syriac documents. London 1864. S. عد العبارة المنافعة المن
- 27). G. des Mâr Daniel, des Märtyrers auf dem Berge محكر, verf. von dem hl. Lehrer Mâr Ja'qûb (Bl. 263r°—269v°). Inc. جايد من مناع عندا بالمناه المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ال

Expl. ಸಂಖ ಒತ ಹಾಹಿ ಎಂ ಒತ ಹಾಗು ಸಿಸಿ ಸಿಸ್ಟಿಸಿ ಹಿಬ್ಬರ ಕಾರ್ಡಿ ತಡು ಹಾಗಿ ಸಹಿಸಿ ಸಹಿಸಿ ಸಹಿಸಿ ಸಹಿಸಿ ಸಿಸ್ಟಿಸಿ ಬಿಡುಗಿ ಸಿಸ್ಟಿಸಿ ಬಿಡುಗಿಸಿ ಬಿಡುಗಿ 
28) Die Wunder des hl. Jakob des Wanderers (Bl. 269r° bis 274r°). Inc. رمت بنجه دلایه لایه دلایه دلایه دلایه دلایه دلایه دلایه دلایه دلایه دلایه دلایه دلایه دلایه دلایه دلایه دلایه دلایه دلایه دلایه دلایه دلایه دلایه دلایه دلایه دلای دلایه دلای دلای دلای دلای دلای دلای دلایه

Expl. بامايدة والمايدة والماي

29) G. des hl. Marţînînâ (Martinianus, Einsiedlers in Ägypten; Bl. 274r°—275r°). Inc. جي ذيك عندان هند عند المنان مندان الله مندان الله مندان الله

Expl. సంగత ఎస్టాపు అనిని తాసులను లైన ఆయిన తమి తనిని ఆయా అనిని అను అనిని అను అనిని తముగు అంది ఆయిన  $(Vgl.\ Kat.\ Wright\ S.\ 819,\ 1099,\ 1113).$ 

30) G. des hl. Šābā, Einsiedlers von Alexandrien (Bl. 275 r°—277 r°). Inc. هن علم ماسبةً عن الانتخاصة الم

Expl. ಒಟ್ಟಾರು ಬಟ್ಟಾರು ಉದ್ದು ಅಟ್ಟಾರ ಸಮ್ಮಾರ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಾಧಿಸಿಕ ಸಿದಿಕ - 31) G. des hl. Markos, welcher der Mönch Malhûs ist, (Bl. 277r°-279v° = syr. Bedjan VII 236-251, E. A. Wallis Budge, The book of Paradise of Palladius II S. 279-290 u. Kat. Sachau S. 104f., deutsch ebd. S. 105-109).
- 32) Erzählung von den seligen Söhnen der Rechabiten (Jerem. c. 35), welche ihre Geschichte dem Propheten Jeremias berichteten, aus der hebräischen Sprache in die griechische, und aus der griech. in die syrische übersetzt von Jakob von Edessa (Bl. 279 v°—283 v° = syr. Berl. 74, 14 Kat. Sachau S. 287 u. Brit. Mus. 960, 34 Kat. Wright S. 1128).
- 33) G. des gläubigen Kaufmanns Marqâ (Markos), der in der Fremde starb und seine Waren hergab, um einen Heiden zu beschenken, der dann zurückkehrte und Christ wurde (Bl. 283 v°—287 r°). Inc. عن منا معالمة عنا معالمة عنا المنا عنا المنا عنا المنا عنا المنا عنا المنا عنا المنا 
- 34) G. des hl. Jûḥannâ, der seinen Lebenswandel in einem Brunnen vollendete (Bl. 287v°—291r° = syr. M. Brière, *Histoire de Jean le Siloïte* in *ROC*. XIV [1909] p. 157—167).
- 35) G. des Mâr Šim'ûn mit dem Beinamen Sâlûs, und seines geistigen Bruders Mâr Jûḥannâ, die aus der gesegneten Stadt Edessa waren, geschrieben von dem Bischof Leontios von Neapolis (Bl. 291r°—305r° = syr. Brit. Mus. 925, u. 960, Kat. Wright S. 1112, 1125).

- 36) G. des Anbâ Gerasimos (Ğarûsimûs), des Einsiedlers (Bl. 305 r°—307 r° = syr. *Brit. Mus.* 960, 38, Kat. Wright S. 1128).
- 37) G. des hl. Abraham von Kaškar (Ibrahîm Kaškarjâ) und der andern Mönche (Bl. 307 r° — 308 v° == syr. Berlin 175,66 Kat. Sachau S. 557 f.).

Expl. ಕ್ಷರೀ ಕ್ರಮೀ ನರ್ಡಿ ಕ್ರಾರ್ಟಿ ಸ್ವಾರ್ಟ್ ಸ್ಟರ್ ಕ್ರಾರ್ಟ್ ್ರಾರ್ಟ್ ಕ್ರಾರ್ಟ್ ಕ್ರಾರ್ಟ್ ಕ್ರಾರ್ಟ್ ಕ್ರಾರ್ಟ್ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್ರಾರ್ಟ ಕ್

Expl. =23-9222 ಹಿ.ವ ಕಿಸಿಕ ಸಾಭಾಗಿತ ಹಿ.ನಿಸಿಕ್ಕೂ ಹಿಸ್ತುಕ್ಕೂ ಸಾಹಿಸುತ್ತಿ ಸಾಹಿಸುತ್ತಿ ಸಾಹಿಸುತ್ತಿ ಸಾಹಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕು ಸಾಹಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ತಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ತಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರದಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರದಿಸುತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಧಿಸು ಸಂಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಕ್ಕಿಕ್ಕಿಸುತಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಿಕ್ತ

- 40) G. des Mâr Eugen (نوخر) aus Ägypten (دفحد), Vorstehers der Mönche in Persien, geschrieben von seinem Schüler Michael (Bl. 319r°—336r° Bedjan III 376—479).
- 41) G. Des Mâr Malkâ (Malchus), des Schwestersohnes des hl. Eugen (Bl. 336r°-345v°). Inc. בל נלנפלנק נלבעה פובה בּקּענון בּיִּבּי בּעַרָּעָה.

- 42) G. des Mâr Isaias von Ḥaleb (Bl.  $345 \,\mathrm{v}^\circ 356 \,\mathrm{v}^\circ = \mathrm{syr}$ . Bedjan III 534 571).
- 43) Die Wunder des Mâr Jaret (مَنِهُ von Alexandrien (Bl. 356 v°—358 r° = syr. *Brit. Mus.* 960, 40, Kat. Wright S. 1129).

45) G. des Anbâ Isaias, der in Bêt al-qiddîsîn war, geschrieben von Zacharias Scholastikos (Bl. 359 r° – 361 r° = syr.

- Land. Anecdota syriaca III 346-356 u. Brooks in CSCO Script. Syri Ser. III tom. 25 Textus. p. 3-16).
- 46) Erzählung von dem Bilde Christi, welches die Juden in den Tagen des Kaisers Zeno zu Tiberias verunehrten, (Bl. 361 r°—375 v° [363 r° B—364 v° A unbeschrieben, mit textlicher Lücke] syr. E. A. Wallis Budge, The history of the blessed Virgin Mary and the history of the Likeness of Christ. London 1899. I 157—210).
- 47) G. des hl. Mâr Jakob des Gefangenen im Kloster Qarjat Ṣalaḥ im Ṭûr 'Abdîn (Bl. 375 v°—386 r°). Inc. عدم المحمدة المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المح

Expl. وذهمته و لاين ماين المعمدة المعمدة المعملة مدم المعين المين وذهمته المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة المعمدة ا

- 48) G. des hl. Mâr Eulogios (دفحک), des Ägypters (دنست), der alle Tage seines Lebens den Löwen (دنست ) zum Jünger hatte, weshalb er نخب genannt wurde (Bl. 386 v°—395, v° = syr. Brit. Mus. 960, 37 Kat. Wright S. 1129; vgl. Kat. Sachau S. 286 mit Inhaltsangabe).
- 49) G. des hl. Mâr Abraham, Lehrers des hl. Barṣaumâ, der auf einem hohen Berge lebte (Bl. 396r°-404r° = syr. Brit. Mus. 960, se Kat. Wright S. 1128; vgl. F. Nau in PO. V, p. 767-773).
- 50) G. des hl. Johannes des Einsiedlers, genommen aus den Erzählungen des Arztes Johannes (von Ephesus oder "von Asien"; Bl. 404 r°—407 r° = syr. Land, Anecdota syriaca II 22—30, 230—232).
- 51a) Erzählung von der Auffindung des angebeteten Kreuzes (Bl. 407r°-408r° = syr. E. Nestle, Brevis linguae syriacae grammatica, litteratura, chrestomathia. Karlsruhe und Leipzig. 1881. S. 71-76).
- b) Eine andere Erzählung von der Auffindung des Kreuzes durch Helena (Bl. 408r°-409v° syr. Nestle a. a. O. S. 76-88. Beide wiederholt in Nestle, De sancta cruce. Ein Beitrag zur christlichen Legendengeschichte. Berlin 1889. S. 7-20, deutsch S. 39-50).
- 52) Erzählung von dem Heimgang der hl. Jungfrau Maria, welche die zwölf Apostel auf dem Ölberge geschrieben

- haben (Bl. 409 v°—414 v°; etwas abweichend von syr. Wright, Contributions to the Apocryphal Literature of the New Testament. London. 1865. S. 4—4, engl. S. 27—34).
- 53) Der Brief, d. i. die Erzählung, welche von dem hl. Dionysios, Bischof der Stadt Athen, an Timotheos, Bischof von Ephesus, über den Tod der hl. Apostelfürsten Petrus und Paulus geschrieben wurde (Bl. 415 v°—417 v° = ar. Beirut 60, S. 352—361; vgl. P. Peeters AB. XXIX [1910] p. 302—322).
- 54) G. des hl. Mâr Johannes des Evangelisten (Bl. 417 v° bis 427 v° = syr. Wright, Apocryphal Acts of the Apostles. London. 1871. I. S. one—1, engl. H. S. 1—60).
- 55) G. vom Heimgang des hl. Apostels Johannes (Bl. 427 v° -429 r° = ebd. I. S. عدد, englisch II S. 61-68).
- 56) Erzählung, wie das Haupt des Mâr Johannes des Täufers in der Stadt des Herodes aufgefunden und von dort nach der Stadt Homs übergetragen wurde, und wie darnach seine Wiederauffindung und seine Erscheinung war (Bl. 429 r° bis 432 v°, verschied. von Beirut ar. 61 S. 429—433 [M. VIII 472]). Inc. און נאנון למכול של בלים של בעלים של ב
- Expl. "Der selige Verkünder Johannes wurde in jenem Hause, das zu seiner Ehre erbaut wurde, beigesetzt am 26. Tešrîn II i. J. 765 Gr.4
- 57) G. des hl. Ignatios, P. von Antiochien, der unter der Regierung des Traianus in Rom gemartert wurde (Bl. 432 v°-435 r° = syr. G. Moesinger, Supplementum corporis Ignatiani a G. Curetano editi Oenip. 1872 p. 3-12 u. Bedjan III 103-214).
- 58) G. des hl. Klemens (عكست ), des Schülers des Sim'ûn aş-Şefâ, seiner Eltern und Brüder (Bl. 435 v°—438 v° = syr. Bedjan VI 1—17).
- 59) Martyrium des hl. Petrus, Erzbischofs von Alexandrien (Bl. 438 v°—441 v° = syr. *Brit. Mus.* 762, 7 und 918, 46 Kat. Wright S. 727 und 1045; vgl. *ebd.* S. 837, 1104).
- 60) G. des großen Heiligen, Athanasios, P. von Alexandrien, geschrieben von (Ps.-)Amphilochios, Bischof von Ikonion

 $(Bl. \ 441\, v^{\circ} - 447\, r^{\circ})$ . Inc. سون مناهم بالمناهم بالمناهم المناهم 
Expl. عبد المال كالمال المال الم

- 61) G. des Mâr Ja'qûb, Bischofs von Nisibis (Bl. 447 r° bis 448 v° = syr. Bedjan IV 262—273).
- 62) G. des Mâr Afrâm (Ephrem), des Lehrers der Syrer, aus vielen Büchern über ihn mit großem Eifer gesammelt (Bl. 448 v°—457 r°). Inc. عنج دس معملي خلاف معمد دلمعمد دلمعمد دلمعمد عليه علم الله

Expl. ಹಾಗಿಯೂ ಸಾತಿಯೂ ೧೮ ಭಾರತ ನೆಟ್ಟಾಯ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ದಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ದಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ದಾಣ ನಿರ್ಡಾ

- 63—69) G., verfaßt von dem Freunde Gottes گذیده. Bischof der Stadt Kaisarea in Kappadokien, über die Wunder, welche der hl. Basilios, Bischof derselben Stadt und Lehrer der ganzen Kirche, getan hat (Bl. 457r°—464v°; verschieden von Beirut ar. 62 S. 241—284 [M. VIII 473]). (1) Das Wunder seines Bruders Petrus. 64) (2) W. über einen Traum des hl. Ephrem. 65) (3) W. an einer Kirche zu Nikaia, welche durch die Hand des hl. B. vor den Arianern gerettet wurde. 66) (4) W. an dem Priester Anastasios, seiner Frau und dem Diener, welcher geheilt wurde. 67) (5) W. an einem Jüngling, welcher unsern Herrn Jesus Christus verleugnete und durch das Gebet des hl. B. wieder zurückkehrte und unsern Herrn bekannte. 68) (6) W., welches an dem hebräischen Arzte geschah. 69) (7) W., welches an einer Sünderin geschah, infolgedessen sie ihre Sünden verließ.
- 70) G. des hl. Mâr Johannes (Jûwânîs), des großen Lehrers und Goldmundes (Bl. 464 v°—474 v°). Inc. عنو دكن هنطنة المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق

Expl. ಬಿಂಡ ಎಲ್ಲು ಎಲ ನಾಡಿ ಒದಲು ಎ1 ಬಿಂ ಡಿಸಿಬ್ ಬಿಂಡ ಸಿಲ್ ಎ1 ಬಿಂಡ ಸಿಲ್ ಎಂಡು ಎನ್ನು ಎನ್ನು ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬಿಂಡಿಸುತ್ತು 2 ಬ

- 71) G. des hl. Gregorios, des Wundertäters (Bl. 474v° bis 479r° = Bedjan VI 83—106).
- 72) G. des hl. Gregorios, des Katholikos der Armenier, welcher Armenien lehrte und es aus dem Irrtum der Satane und dem Götzendienste zur Erkenntnis der Wahrheit und zur

Verehrung des Kreuzes zurückführte (Bl. 479 r° – 488 v°). Inc. المناه على الفاه المناه على الفاه المناه على الفاه المناه على الفاه المناه على الفاه المناه على الفاه المناه على الفاه المناه 
Expl. . اذهرلات المعلى اذهرك المجارة والمعلمة معنى المعلمة المعلم المعالم 
- 73) G. des hl. Cyprianus (Kûfrîânûs), Bischofs und Martyrers in Antiochien, und der hl. Justa (Bl. 489 r°—493 r° = syr. Bedjan III 322—344 und A. Smith Lewis, Studia Sinaitica IX: Select Narratives of Holy Women S. فصح خدس في engl. Stud. Sin. X S. 185—203).
- 74) Martyrium des hl. Plotinus (هکمیسه), Bischofs, Apostels, Martyrers und Bekenners (Bl. 493 r°—501 r°). Inc. در قد همد محمد المعمد ا

Expl. جاء جاند معرف معرف معرد الجم على المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المح

- 76) G. des hl. Mâr Nikolaus, Bischofs von Myra (معمدة Bl. 506r°—508r° = syr. Bedjan IV 290—302).
- 77) G. des hl. Mâr Abḥai (عصر), Bischofs von Nikaia unter den Kaisern Arkadios, Honorius und Theodosios (Bl. 508r° bis 519r° = syr. Bedjan VI 557—614).
- 78) Brief des hl. Mâr Severus, syr. Patriarchen von Antiochien, als er von den chalcedonensischen Heuchlern vertrieben wurde (Bl. 519 v°—521 v°). Inc. عبد المعاددة عليه المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المع

79) G. des hl. Mâr Jakob, des göttlichen Lehrers, Bischofs von Sarûğ (Bl. 521 v°—522 r°). Inc. بع ربية المحتاجة المحتاط

فالمعلى عربة لنجة على المعر العام (8ic) عمل عبدة لنجة المجالة الم



- 80) G. des hl. Mâr Jakob, Bischofs von Edessa, bekannt als al-Barda'ânî, geschrieben von (Ps.-) Johannes dem Arzt, dem Lehrer der Heiden und dem Schreiber der Geschichten der Kirche (Bl. 522r°—527r° = syr. Land, Anecdota syriaca II S. 364—383), daran anschließend eine maqâla des hl. Mâr Kyriakos (عدمة), Bischofs von Mardîn, über die Übertragung der Gebeine des hl. Jakob vom Dêr Qissîn in sein Kloster (Bl. 527r°—528r° = syr. bei M. A. Kugener Récit de Mar Cyriaque racontant comment le corps de Jacques Baradée fut enlevé du couvent de Casion et transporté au couvent de Phesiltha ROC. VII [1902] 186—217).
- 81) G. des hl. Mâr Johannes, Bischofs der Stadt Tellâ (Bl. 528r°—540v° = syr. H. G. Kleyn, Het Leven van Johannes van Tella. Leiden. 1882. S. 3—83 und CSCO. Script. Syri. Ser. III t. 25. Textus. p. 31—95).
- 82) G. des seligen Bischofs Addai (Bl.  $540v^{\circ}$ — $542r^{\circ}$  = syr Land, l. c. II S. 68—75).
- 83) Leben, d. h. Tugenden des hl. Theodotos (جوه مهره), Bischofs der Stadt Âmid (Bl. 542 r°—559 v°). Inc. المناف مع حلم المعلم عن المناف عن علم المناف عن المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف ا

Expl. ಕ್ಷರಿ ಕ್ರತವಾಂ ನರಿ ಎನ್ಲೇಷ್ ನಿಯಾರಿನ ಸಮ್ಯಾನಿಸಿ ಮುಖ ೧೮ ನರಿಸಿ ನಿ ಒಡಿಯಾ ಸಿತಿ.

- 85) G. des seligen Placidus (علصود), welcher Eustatheos beigenannt wird, und seines Weibes und seiner Söhne (Bl. 561v°—565v° syr. Bedjan III 215—253).
- 86) Martyrium der 40 Martyrer, welche in den Tagen des Königs Decius im See von Sebaste gekrönt wurden (Bl. 565 v°—569 r° = syr. Bedjan III 355—375).
- 87) M. und Bekenntnis der hl. Maximi(a)nus, Jam(b)lichos, Martellus, Dionysios, Iwânios (Johannes), Serapion, Exakusta-

dios, Antoni(an)us (der Siebenschläfer) in der Stadt Ephesos (Bl. 569r°—573v° = syr. Bedjan I 301—311; vgl. ZDMG XLVI [1892] S. 749f.).

- 88) M. des hl. Georgios, des berühmten Martyrers (Bl.  $573 \,\mathrm{v}^\circ 576 \,\mathrm{r}^\circ = \mathrm{syr}$ . Bedjan I 277 300).
- 89) M. des hl. Jakob des Zerstückelten (Bl. 576 r°—579 v° = syr. Evod. Assemani, Acta Martyr. or. I 242—257 und Bedjan II 539—558).
- 90) M. der hl. Sergios und Bakchos (Bl. 579v°—584r° syr. Bedjan III 283—322).
- 92) M. der sieben berühmten Martyrer, welche in der Stadt Samosata (خصيرة) in den Tagen des ungläubigen Königs Maximianus gemartert wurden (Bl. 593r°—598r° = syr. Evod. Assemani l. c. II 124—147 und Bedjan IV 88—116).

Expl. ఎందు సుంగ్ సు సంగీపులు (sic) గింగం గింగంలు గేయులు గు సముది గుంగులు గుంగంలు 
94) M. des hl. Romanos und des Kindes, das mit ihm gemartert wurde (Bl. 603 v°—606 v°). Inc. همينهمه بينه ينهد بينه المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة الم

95) M. der hl. Laurentius und Agrippas und ihrer Genossen (Bl. 606v°—618v°). Inc. مرح عمد معددة المباردة المبا

96) G. der himjaritischen Martyrer, welche in der



Stadt Nêğran gemartert wurden (Bl. 618 v°—625 v°). Inc. بيان منها المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المحاط المحاط المحاط المحاط المحاط المحاط المحاط المحاط المحا

Expl. على (sic) على المحموم على المحموم على المحموم على المحموم على المحموم في المحموم في المحموم في المحموم في المحموم في المحموم في المحموم في المحموم في المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم ا

- 97) M. der hl. Šamūnā und Gūrijā in der gesegneten Stadt Edessa (Bl. 625 v°—629 v° = syr. Ign. Ephraem II Rahmani, Acta sanctorum confessorum Guriae et Shamonae exarata syriaca lingua a Theophilo Edesseno anno Chr. 297. Romae 1899 p. 3—28 [s. oben S. 311]; deutsch bei O. v. Gebhardt [E. v. Dobschütz], Die Akten der edessenischen Martyrer. [Texte und Untersuchungen. 3. R. VII, 2] Lpz. 1911 S. 2—63).
- 98) G. des hl. Diakons und Martyrers Ḥabîb (Bl. 629 v° bis 633 v° = syr. Cureton, Ancient Syriac documents. S. 4-4, engl. S. 72—85, und Bedjan I 144—160; deutsch bei O. v. Gebhardt a. a. O. S. 64—99).
- 99) M. des hl. Papus (معنة) und seiner 24000 Genossen, welche in den Tagen des heidnischen Königs Lukianos in Qarjat Mağdal im Lande Antiochiens gemartert wurden (Bl. 633 v°—636 r°). Inc. المعادة عند المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعا

100) M. des hl. Christophoros des Barbaren und der Heiligen, die mit ihm waren (Bl. 636 r°—640 v° = syr. Johann Popescu, Die Erzählung oder das Martyrium des Barbaren Christophorus und seiner Genossen. Leipzig 1903. S. 1—29)



101) M. des hl. Kyriakos und seiner Mutter Julita (Bl. 640 v°—642 v°). Inc. موسعد بالمعلى عند معلى المعلى 
Expl. באמלסו מסבינה ולא בספור באות (sic), darnach eine Klausel, wonach das Vorausgehende nur ein Stück der ganzen Erzählung ist. (Vgl. syr. Bedjan I 691—687 u. kar. Kat. Sachau S. 380. 397).

- 102) G. des hl. Martyrers Mâmâ und seiner Eltern Theodotos und Rufina (Bl. 642v°—645v° = syr. Bedjan VI 431—445).
- 103) G. u. M. des Mannes Gottes, des Dieners Christi (محبيلاهمين) Ašîr ibn Levi, der Jude war aus der Stadt Šîgar (Bl. 645 v°—651 r° = syr. J. Cornely AB. V [1884] 9—52 und Bedjan I 173—201).
- 104) M. des hl. Phetion (שאש) aus Persien (Bl. 651r° bis 656r°). *Inc. אַלב* בּלְבּל בְּלַב בְּלַב בְּל וּלִב בְּלַב בָּל הַ בּל הַ . . . הּייליים היילים ה

Expl. בגבלסן האספק פּ בּלנקוֹ מבְאַלְבּהַ בּאַנְיבֹה וּלבּיָבֹבּ וּלבּיִבּלי פּלִיבּה פּלּיבּה (Vgl. G. Hoffmann, Auszüge aus syrischen Akten persischer Martyrer [Abhandl. für die Kunde des Morgenlandes VII, 3] S. 61—68. Kat. Wright S. 1134. Kat. Sachau S. 398).

105) G. des seligen Mâr Theodoros, welcher in der Stadt Euchaita (אָבוֹבְאָנוּ) gemartert wurde (Bl. 656r°—663r°). Inc. אָנ ייבי נו ייבי נו ייבי גו י

- 106) "Zum Lesen nützliche Geschichte der seligen Anôsîmâ (Onesima), der Tochter der Könige" (Bl. 663r°—666r°—syr. A. Smith Lewis, Select Narratives of Holy Women in Studia Sinaitica IX S. 4, —, engl. X S. 60—69).
  - 107) Zweite Geschichte über die hl. Onesima und die



400 Diener, welche bei ihr erschienen (Bl. 666r°—669r°).

Inc. ما معالم المعالم المعا

Expl. 11 postolyte galali out towar onestic.

- 110) G. der hl. Hilaria, der Tochter des Kaisers Zenon (Bl. 678v°-683r°-syr. Brit. Mus. 49, s1 Catal. codd. mss. or. Pars I p. 83; vgl. Kat. Wright S. 1046. 1110. 1118. 1121. Kat. Sachau S. 394. 746 u. bes. S. 381f., wo ausführliche Inhaltsangabe).
- 111) G. der hl. Euphrosyne aus der Stadt Alexandrien (Bl. 683r°-686v°-syr. Lewis a. a. O. IX S. 4-25, engl. S. 46-59; vgl. Bedjan V 387-405, wo eine abweichende, aber auf derselben Quelle beruhende Rezension).
- 112) G. der hl. Maria, welche mit dem Namen Marina im Kleide eines Mannes lebte (Bl. 687 r° 688 r° = syr. Bedjan I 366 371 u. F. Nau in *ROC*. VI [1901] p. 283 285, franz. 286 289).

Expl. جاء عدا معاقد دليمة المعسو المرد الم



- 114) G. der seligen Susanna (عُمَّة), der Jungfrau Christi (Bl. 689 v°—692 r° = syr. Land, Anecdota syriaca II 343—353).
- Expl. ರಾಜು ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭ ಪ್ರಭ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭ ಪ್ರಭ ಪ್ರಭ ಪ್ರಭ ಪ್ರಭ ಪ್ರಭ ಪ್
- 116) G. der seligen Maria der Ägypterin (منصوضة, am Rande von der Hand des Kopisten: المعوضة بيت; Bl. 692v° bis 697r° = syr. Bedjan V 342—385 mit Variante in der Einleitung).
- 117) G. der hl. Pelagia (علامة; Bl. 697 r°—703 v° = syr. I. Gildemeister, Acta S. Pelagiae. Bonnae. 1879 S. 1—12).
- 118) G. der hl. Martyrin Thekla, Schülerin des Apostels Paulus (Bl. 703 v°—708 v°—syr. W. Wright, Apocryphal Acts of the Apostles S. 128—129).
- 119) G. der hl. Martyrin Barbara und der seligen Juliana (Bl. 708v°—710r° = syr. Bedjan III 345—355).
- 120) G. der hl. Martyrin Maria, der Seligen (Bl. 710r° bis 712r° = syr. Lewis a. a. O. IX S. عنص بعن , engl. X S. 85—93).
- 121) G. der hl. Martyrin und Jungfrau בְּלָהָ (Bl. 712 r° —713°). Inc. בּלָבָה נושמעה נְצָ מִבּה וֹלַהְי בּאַר מִּבּה וֹלָה בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאָר בּאָב בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאָר בּאָּי בּאַר בּאַר בּאָּב בּאָר בּאָב בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאָב בּאַר בּאַר בּאָב בּאַר בּאָב בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאָב בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַב בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאַר בּאָבי בּאַר בּאַב בּ
  - Expl. בלו בולבי בולבים בולמשה בספר בינו ולבי מנום ולוב לבלבים בולמים.
- 122) G. der hl. Martyrinnen Pistis, Elpis und Agape und ihrer Mutter Sophia aus Rom (Bl. 713r°—717r° = syr. Bedjan VI 32—52 u. Lewis a. a. O. IX S. خسس خصع, engl. X S. 168—184).
- 123) G. der hl. Nonne und Martyrin Eugenie, ihrer Eltern und Brüder (Bl. 717r°—723v°—syr. Bedjan V 469 bis 514 u. Lewis a. a. O. IX S. ——.; engl. X S. 1—35).
- 124) G. der hl. Martyrin Febronia (Bl. 723v°—731r° syr. Bedjan V 573—615).
- 125) G. der hl. Martyrin Stratonika (محكفيه ) und ihres Bräutigams Seleukos (محكمته) in der Stadt Kyzikos (Bl. 731 r°—743 r° = syr. S. Ev. Assemani *l. c.* II 68—121).

Subscriptio (Bl. 743 v°f.), teils kar., teils ar.

Dr. G. GRAF.

